# Die Flora der Tschuktschenhalbinsel. Nach den Sammlungen der Gebrüder Krause<sup>1</sup>)

von

## Prof. Dr. F. Kurtz.

- Inhalt: A. Einleitung. a. Beschreibung der besuchten Punkte. b. Vegetationszonen.
  c. Nahrungs- und Genussmittel darbietende Pflanzen. d. Ruderalpflanzen.
  - e. Verzeichnis von Pflanzennamen der Tschuktschen.
  - B. Systematisches Verzeichnis der bisher aus dem Tschuktschenlande bekannten Gefäßpflanzen.
  - C. Alphabetisches Register zu dieser und der vorhergehenden Arbeit.

# A. Einleitung.

# a. Beschreibung der besuchten Punkte.

Anfang des Jahres 1881 beschloss die Bremer geographische Gesellschaft eine Bereisung und naturwissenschaftliche Untersuchung der Küstengebiete und der Inseln des Beringsmeeres und der Beringsstraße zu veranstalten und übertrug die Ausführung dieser Aufgabe den Brüdern Dr. Aurel und Arthur Krause aus Berlin. Dieselben verließen Europa am 17. April 1881 und erreichten, über Washington und darauf die Central Pacific Railroad benutzend, am 10. Mai San Francisco<sup>2</sup>), wo sie, mit ihrer Ausrüstung beschäftigt und auf Gelegenheit wartend, nach der Tschuktschenhalbinsel übergeführt zu werden, bis zum 11. Juni blieben.

Am 11. Juni verließen die Reisenden an Bord des Barkschiffes »Legal Tender« San Francisco und erreichten nach durch widrige Winde verursachter langer Fahrt am 6. August die Lorenz-Bay (die zwei Jahre vor

<sup>1)</sup> Vgl. p. 327, Anm. 1.

<sup>2)</sup> Einen eingehenden Bericht über die Reise von Bremen nach San Francisco, und von dort nach der Lorenz-Bay findet man in den Deutschen geographischen Blättern. IV. Bremen 1881, S. 245; ebenda V. 1881, sind die weiteren Berichte der Gebrüder Krause über ihren Besuch des Tschuktschenlandes veröffentlicht, denen die in der Einleitung enthaltenen Mitteilungen — meist fast wörtlich — entnommen sind.

ihnen die »Vega« unter Nordenskjöld besucht hatte¹), in deren vorderem Teil, dem Lütke-Hafen, sie an Land gingen, und etwas über eine deutsche Meile westlich von dem schon früher bekannten Dorf Nunamo (Nuniamo) ihr Lager aufschlugen.

In den tieferen Thälern und in den Schluchten der Berge lag noch viel Schnee, der an einzelnen Stellen bis zum Meeresspiegel herabreichte. Die Flora zeigte sich reicher, als die Reisenden beim ersten Betreten des Landes erwartet hatten; an Holzgewächsen waren allerdings in der Nähe des Lagerplatzes nur einige niedrige Weiden (Salix glauca, S. arctica, S. ovalifolia) und die Zwergbirke (Betula glandulosa var. rotundifolia) zu sehen. Gleich hinter dem kiesigen Strande zog sich ein schmaler Strich sumpfigen, zur Zeit jedoch ziemlich trockenen, mit Seggen und Gräsern (Eriophorum vaginatum, Carex aquatilis f. epigaea, C. alpina, C. stenophylla var. duriuscula, C. pulla, C. rariflora; Elymus mollis, Calamagrostis deschampsioides, Arctagrostis latifolia, Poa arctica f. gracilis, Hierochloa alpina) bestandenen Bodens hin, an dessen Saume sich eine reiche Flora vorfand (von den Vertretern dieser Flora, die ausführlich weiter unten unter der Abteilung »Strandwiesen« aufgezählt sind, mögen hier nur, als besonders hervorleuchtend, genannt werden: Aconitum Napellus var. delphinifolia, Cardamine digitata, C. pratensis, Melandryum apetalum, Geum Rossii, Rubus Chamaemorus, Saxifraqa Hirculus, S. oppositifolia, S. bronchialis, Petasites frigidus, Aster sibiricus var., Artemisia vulgaris var. Tilesii, A. norwegica, Primula nivalis et var., Androsaces villosa et var., Gentiana propingua, G. prostrata, G. tenella, Polemonium coeruleum var. humilis f. pulchella, Eritrichium nanum var. villosum, Pedicularis verticillata, P. capitata, Lagotis Stelleri, Armeria vulgaris f. arctica). — Dahinter stieg das Land ziemlich steil an, doch nur die schrofferen Abhänge und die höheren Partien entbehrten des frischen Grüns, das die nächste Umgebung des Lagers schmiickte.

So sehr die Reisenden auch durch Pflanzen wie Diapensia lapponica, Cornus suecica, Artemisia norvegica und viele andere an die Vegetation des Stormdal — und des Dovrefjeld erinnert wurden, so fanden sie doch eine wesentliche Verschiedenheit in dem Landschaftscharakter dieser beiden nordischen Gebirgsländer. Wohl sieht man auch hier — an der Lorenz-Bay — steil zum Meer abfallende felsige Küsten mit tief einschneidenden Buchten, wohl stellt auch hier das Innere eine wellige, von breiten Thalfurchen durchzogene Hochebene dar, aber die glatten Felswände fehlen:

<sup>4)</sup> Vergl. A. E. von Nordenskiöld: Die Umsegelung Asiens und Europas auf der Vega II. Leipzig 1882. S. 212 ff; und R. F. Kjellman: Die Phanerogamenflora der asiatischen Küste der Beringsstraße, in: Die wissenschaftlichen Ergebnisse der Vega-Expedition, herausgegeben von A. E. von Nordenskjöld, Lieferung V—VI. Leipzig 1883. S. 294 ff. In der Einleitung dieser Abhandlung ist auch die Geschichte der früheren botanischen Untersuchungen der Lorenz-Bay mitgeteilt.

434 F. Kurtz.

das Gestein ist hier zerrissen, zerstückelt in scharfkantige Blöcke jeglicher Größe, die wie in Steinbruchshalden überall unter gleichem Neigungswinkel die Bergabhänge bedecken. Und so mannigfaltig die Flechten- und Moosvegetation dieser Hochflächen auch ist, so erreicht sie doch nirgend die Üppigkeit derjenigen der norwegischen Fjelde, woselbst durch das gesellige Auftreten einzelner Flechtenarten die weißen, gelben und grauen Farbentöne weiter Flächen, ja ganzer Bergzüge bedingt werden. In den Klüften zwischen dem losen Steingeröll muss man die wenigen hier vorkommenden Phanerogamen, wie überhaupt jede reichere Vegetation suchen, während die mit dunklen Steinflechten bekleidete Oberfläche der Felsstücke durch einförmiges Grau das Auge ermüdet. Den gleichen Charakter zeigt die » steinige Tundra« überall an der Küste, vom Ostcap bis zur Plover-Bay, ohne dass die Verschiedenheit des Gesteins von Einfluss zu sein scheint; einen etwas erfreulicheren Anblick mag dieselbe in einer früheren Jahreszeit, im Monat Juli gewähren, wenn die schneeweißen Blüten der Diapensia-Rasen mit gelben und roten Saxifragen und purpurfarbenen Rhododendren (Saxifraga serpyllifolia, S. oppositifolia, Rhododendron kamtschaticum) untermischt, doch wenigstens an einzelnen Stellen eine Abwechslung bieten 1).

· An tiefer gelegenen und feuchteren Stellen trifft man die Moostundra an, deren Charakter ein ganz verschiedener, aber kaum minder einförmiger ist. Ihre wesentlichsten Bestandteile bilden Moos-, Seggen- oder Wollgraspolster (Eriophorum polystachyum var. angustifolium, E. Scheuchzeri, Carex pulla, C. rigida, C. aquatilis, C. rotundata); zwischen und auf denselben wuchern Molte- und Rauschebeeren (Rubus Chamaemorus, Vaccinium uliginosum), und an trockneren Stellen die Krähenbeere (Empetrum nigrum), deren Früchte im Spätsommer einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Nahrung der Landesbewohner liefern. Hier finden auch Zwergbirken und krautartige Weiden, fast die einzigen, kaum fußhohen Vertreter der Baumund Strauchvegetation, den geeignetsten Boden (Betula glandulosa var. rotundifolia, Salix arctica, S. Anglorum, S. herbacea var. polaris, S. reticulata, S. ovalifolia, S. pirolifolia). Ein längerer Gang über diese Tundra ist nicht weniger beschwerlich als ein solcher über das Steingeröll; in beiden Fällen darf man die Aufmerksamkeit nicht vom Boden ablenken, ohne Gefahr zu laufen, mit dem Fuß in Felsspalten oder in den tiefen Löchern zwischen den Seggenpolstern stecken zu bleiben.

Noch ein drittes Vegetationsbild ist in Betracht zu ziehen, wenn man sich von dem landschaftlichen Charakter des Landes eine richtige Vorstellung machen will; es ist dies die Flora der Abhänge, der Thalschluchten,

<sup>4)</sup> Diese Schilderung der steinigen oder Flechten-Tundra wurde in der ersten Zeit des Aufenthaltes von den Reisenden niedergeschrieben; wie aus den weiter unten folgenden Tabellen ersichtlich, fanden sich noch eine ganze Anzahl anderer Blütenpflanzen in dieser Region.

der Quellen und Wasserrinnen. Hier ist jener Reichtum zu finden, der schon Chamisso bei seinem Besuche der Lorenz-Bay erfreut hat. Da mischen sich die Formen der steinigen oder Flechtentundra mit denen der Moostundra, aber auch zahlreiche neue Typen treten hinzu und bilden einen bunten Blumenteppich, wie wir ihn in unseren Alpen zu sehen gewohnt sind¹) Und in besonders geschützten Thalschluchten, oft nur wenige Schritte von mächtigen, den Sommer überdauernden Schneelagern entfernt, begegnet man einer so üppigen Entfaltung der Flora, wie man sie in diesem Lande kaum für möglich halten sollte; man vergisst nicht zu notieren, dass man Weidengebüsch von 4 Meter Höhe gesehen hat — so sehr ist man des Anblicks jedes strauch- und baumartigen Pflanzenwuchses entwöhnt worden.

Von der Erhebung des Bodens über dem Meeresspiegel scheint die Zusammensetzung der Flora in geringerem Mäße abhängig zu sein, als von der mehr oder weniger vor der Gewalt der Stürme geschützten Lage. Auf den steinigen, kahlen Hochflächen finden sich zum Teil dieselben Pflanzen und eine ähnlich verkümmerte und in der Entwickelung zurückgebliebene Vegetation, wie auf den nur wenige Fuß über dem Meeresspiegel hervorragenden, für diese Gegenden charakteristischen Strandwällen, über welche die Seewinde mit voller Wucht dahinbrausen; andererseits bieten geschützte Abhänge und Schluchten in Höhen von 2—300 m denselben Pflanzenreichtum dar, wie gleich günstig gelegene Orte der Tiefe.

Am 46. und 47. August wurde das Innere der Lorenz-Bay untersucht. Zunächst wurde auf einer am nördlichen Ufer der inneren Bay gelegenen Landspitze gelandet, die — wie alle ähnlichen Localitäten — eine außerordentlich dürftige Flora aufwies; nur die eigentlichen Strandgewächse, wie Arenaria peploides, Mertensia maritima und Elymus mollis scheinen hier einen geeigneten Boden für ihre Entwickelung zu finden. Später wurde auf der östlichen der beiden im Inneren der Bay gelegenen kleinen Felseninseln gelandet, und auf einem verhältnismäßig kleinen Raum eine außerordentlich üppige und mannigfaltige Flora beobachtet, unter der besonders die später nicht mehr angetroffene Saxifraga flagellaris auffiel<sup>2</sup>). Dieser reiche Pflanzenwuchs, ein reich entwickeltes Tierleben in der Nähe dieser Insel, zusammen mit herrlichem Wetter und dem prächtigen Aus-

<sup>4)</sup> Vgl. weiter unten die Listen.

<sup>2)</sup> Von dieser Insel finden sich im Herbarium folgende 30 Arten: Silene acaulis, Stellaria longipes var. Edwardsii, S. dicranoides, Cerastium alpinum var. Fischeriana, Oxytropis Maydelliana, Astragalus frigidus, Hedysarum obscurum, Saxifraga rivularis, S. bronchialis, S. flagellaris, S. decipiens var., S. serpyllifolia, Artemisia borealis, A. glomerata, A. norwegica, Saussurea alpina var. angustifolia, Rhododendron kamtschaticum, Androsaces villosa, Gentiana tenella, Armeria vulgaris f. arctica, Rumex graminifolius, Luzula confusa, Juncus biglumis, Carex atrata, C. rigida, C. glareosa, C. fuliginosa var. misandra, Arctagrostis latifolia, Calamagrostis deschampsioides, Poa arctica, Dupontia Fisheri var. psilosantha, Glyceria angustata.

436 F. Kurtz.

blick auf die großartige Gebirgslandschaft im Süden und Westen mit ihren bald regelmäßigen, bald wild zerrissenen Bergformen und den weiten, grünen Thälern im Vordergrunde gestalteten diesen Teil der Fahrt zu einem der genussreichsten. Auch das Westufer der Bay, in welches ein weites, von einem wasserreichen Fluss durchströmtes Thal mündet, besitzt eine reiche Flora. Salix glauca, armsdick und 3—4 m hoch, bildet hier ein wirkliches Gebüsch, in dessen Schutz Delphinium pauciflorum f. elatior, Dodecatheon Meadia var. frigida und Pirola rotundifolia var. pumila ihre Blüten höher als sonst hervorzuheben wagten; die steileren Felsgehänge dagegen waren von den ungewöhnlich großen Blättern der epheuartig kriechenden Salix reticulata fast völlig bedeckt 1).

Am 19. August verließen die Reisenden die Lorenz-Bay und begaben sich an Bord des russischen Klippers »Strjelok« nach dem Ostcap. Sie landeten am 20. August in dem nördlich von dem Cap gelegenen Dorfe Uëdle und blieben daselbst bis zum 24. des Monats. Die Flora des Ostcaps und dessen Umgebungen ist mit der der Lorenz-Bay durchaus übereinstimmend, aber ärmer; nur von Flechten und Moosen wurde eine größere Ausbeute gemacht. Durch widrige Winde zurückgehalten konnte die Rückfahrt nach dem Süden erst am 27. August angetreten werden. Zunächst folgte man der steilen Küste des Ostcaps; zackige Felsgrate, kahle Schuttflächen des zerbröckelten Syenitgesteins, steile Wände von vielfach gefalteten und gebänderten Kieselschiefern, dazwischen hier ein grünes, von einem wasserreichen Bach durchflossenes weites Thal, dort ein tiefer Felsenriss mit einem rauschenden Wasserfall; das waren die einzelnen Bilder in dem vielgestaltigen Panorama, welches sich den Blicken darbot. Mit breiter, nahezu von Nord nach Süd verlaufender Stirn ist das Cap nach Osten zu gerichtet. Drei mächtige, durch grüne Thäler geschiedene Gebirgsmassen bilden den Stirnrand, an welchem in dem südlichsten der Thaleinschnitte das Dorf Núokan gelegen ist, die bedeutendste aller Nieder-Jassungen der Tschuktschenhalbinsel, die den Reisenden bekannt geworden (es wurden gegen 50 Hütten gezählt). Gegen Mitternacht desselben Tages wurde die Bucht von Pooten erreicht, in der die Expedition bis zum 1. September verblieb. Die Berge, welche den Eingang der Bucht umgeben, zeigen denselben Charakter wie die Höhen der Lorenz-Bay; an den grünen Gehängen einer tiefen, weiter oberhalb von einer gewaltigen Schneemasse ausgefüllten Schlucht wurde eine reiche botanische Beute gemacht, die folgende an den vorher besuchten Punkten nicht beobachtete

<sup>4)</sup> Hier wurden ferner noch folgende Pflanzen aufgenommen: Thalictrum alpinum, Anemone parviflora, Cardamine digitata f. oxyphylla, Parrya glabra, Draba alpina, Eutrema Edwardsii, Melandryum apetalum, Oxytropis Mertensiana, Saxifraga oppositifolia, Parnassia palustris, Aster sibiricus var., Pedicularis Langsdorffii f. lanata, Lagotis Stelleri, Veratrum album, Tofieldia coccinea, Juncus castaneus, Carex pulla, C. rariflora, Equisetum variegatum.

Arten enthielt: Potentilla Sibbaldia, Rubus arcticus f. grandiflora, Epilobium anagallidifolium, Sali $\alpha$  boganidensis, Allium Schoenoprasum  $\beta$  sibiricum, Eriophorum polystachyum  $\nu$ . angustifolium, Glyceria vilfoidea, Festuca altaica, Woodsia glabella, Cystopteris fragilis.

- Am 1. September wurde Póoten verlassen und die Fahrt auf die Metschygmen-Bay zu gerichtet; schlechtes Wetter jedoch zwang die Reisenden, in die Lorenz-Bay einzulaufen, wo sie ihr Zelt wieder an ihrem alten Standquartier aufschlugen. Doch einen ganz anderen Anblick bot jetzt die Gegend dar; nur noch wenige Schneeslecken und auch diese in verminderter Mächtigkeit lagen in den Schluchten; zahlreiche Bäche slossen aus dem Wiesengrund dem Meere zu, und größere Flächen stehenden Wassers waren aller Orten zu erblicken. Auch der Meeresstrand hatte sich verändert; die hestigen Südwinde der letzten Woche hatten auch hier merkliche Wirkungen ausgeübt. Von dem Reichtum der Flora war nicht mehr viel wahrzunehmen; die Blütezeit der meisten Pslanzen war nun vorüber, doch wurden von dem schönen Geum Rossii, das bisher sast nur verblüht angetrossen war, zahlreiche Exemplare in voller Blüte gefunden (in der zweiten Blüte, wie die Pslanze auch bei Póoten beobachtet wurde).
- Am 3. September wurde die Meerfahrt nach der Metschygmen-Bay fortgesetzt, welche früh am anderen Tage erreicht wurde. Die Bay ist überall von Tundra umgeben, aus der sich einzelne Basalt- und Trachytmassen erheben. Nirgend fand sich die Moostundra so typisch entwickelt wie hier; die Bergformen wie die Gesteine zeigten eine größere Mannigfaltigkeit als in der Lorenz-Bay und am Ostcap; jüngere eruptive Bildungen, denen die Reisenden bisher noch nicht begegnet waren, herrschten hier vor. Am Strande lag ein Seegras (Zostera marina L.) in Masse ausgeworfen; in den Schluchten am Ufer fand sich eine kleine strauchige Spiraea (S. betulifolia); in Lachen in der Nähe des Ufers wuchs Ranunculus Pallasii und Hippuris vulgaris, auf dem Strande selbst wurde Potentilla Anserina var. groenlandica gesammelt.
- Am 5. September wurde tiefer in die Bay hineingefahren und auf dem rechten Ufer derselben gelagert. An die hohen, die Bay begrenzenden Trachytberge schloss sich eine nach derselben zu allmählich abfallende Tundra an, auf deren mit Krähenbeeren (Empetrum nigrum) dicht bewachsenem Saume, hart neben einem munter fließenden Bache das Zelt aufgeschlagen wurde. Eine prächtige Aussicht bot sich von dem grünen Uferrande auf die gegenüberliegenden Bergpartien, unter denen namentlich ein spitzer Kegel durch seine große Regelmäßigkeit die Aufmerksamkeit anzog. »Als wir noch am späten Abend nach erfolgreicher Jagd auf Graugänse bei milder und ruhiger Luft unserem Zelte zuwanderten und die vom Lichte des Vollmondes erleuchtete Landschaft betrachteten, mussten wir uns gestehen, dass auch dieses unwirtbare Land seine Schönheiten habe.«

438 F. Kurtz.

Ein weiter innerhalb der Bay gelegener Platz bot am anderen Tage ein ähnlich anziehendes Bild dar; ein dichter Teppich von Krähenbeeren bedeckte den Boden, hohes Weidengebüsch fand sich in den Schluchten, untermischt mit der strauchigen Spiraea und einer ungewöhnlich großen Umbellifere (Archangelica Gmelini); auf der nahen, mit der niedrigen Zwergbirke (Betula qlandulosa var. rotundifolia) bedeckten Tundra wucherten zahlreiche Moltebeeren, deren Früchte eine willkommene Erquickung darboten. Die Moltebeere (Rubus Chamaemorus), dieselbe, die in Norwegen so zahlreich und als Seltenheit auch in einzelnen Mooren Deutschlands vorkommt, liefert die hei weitem schmackhaftesten Beeren des Landes, doch wurde sie, so häufig auch ihr Lanb anzutreffen war, nur in der Metschygmen-Bay mit Früchten gefunden. Eine ganz andere Physiognomie bot die weiter nach Westen zu gelegene niedrige Tundra, der Aufenthaltsort der Graugänse und verschiedener Entenarten, und der Standort einer charakteristischen Sumpfflora (Senecio paluster y laceratus, Hippuris vulgaris und hohe schilfige Gräser).

Am 8. September wurde die Metschygmen-Bay verlassen und die Reise südwärts bis Ratmanoffs-Hafen auf der Insel Arakamtschetschene fortgesetzt. Bis Nytschigane Point ist die Küste mäßig hoch, bald grün, bald felsig; kurz vor demselben wird das Land sehr flach; eine weite Lagune wird auch hier durch eine lange schmale Nehrung vom Meere geschieden. Von Nytschigane Point südwärts grenzt die Tundra mit steilen, gegen 15 m hohen Thon- und Erdabstürzen, an deren Fuß große Schneemassen liegen, unmittelbar an's Meer, erst mit dem Black Summit erreicht die den Hintergrund bildende formenreiche Berglandschaft wieder die Küste.

Am 9. September verfolgte man den südwärts gerichteten Curs weiter, um die Plover-Bay zu erreichen. Eine prachtvolle Scenerie bot sich den Blicken dar, pittoreske Felsformen in verschiedenen gelblichgrauen bis schwärzlichen Farbentönen, grüne Thalschluchten und tiefeinschneidende Buchten. Ziemlich an der engsten Stelle der Senjawinstraße, auf der Insel Yttigrane, gegenüber dem auf dem Festlande mächtig emporragenden Berge Elpinguine, wurde nach einer schnellen Fahrt von nur wenigen Stunden gelandet. Eine noch am späten Nachmittag unternommene Bergbesteigung gewährte einen interessanten Überblick über die wunderbar zerrissene Gebirgslandschaft. Durch eine weite, flache Thalsenkung südlich von dem Berge Elpinguine sah man in geringer Entfernung eine größere Wasser-fläche, die nur eine der nördlichen Ausbuchtungen der von Süden her in die Halbinsel eindringenden Markus-Bay sein konnte.

Am nächsten Tage wurde Indian Point (Point Tschaplin), die südöstlichste Spitze der Tschuktschenhalbinsel passiert und im Innern der Markus-Bay gelandet. Durch die Mannigfaltigkeit der Bergformen und — soweit dies bei einem flüchtigen Besuch wahrzunehmen war — auch des Gesteins, ist

die Markus-Bay interessanter als die benachbarte Plover-Bay; hier trafen die Reisenden außer jüngeren Eruptivgesteinen auch zum ersten Male Versteinerungen führende paläozoische Sedimente.

Am 11. September erreichte man die Plover-Bay und ging am 12. in der östlichen Ausbuchtung derselben, dem Emma-Hafen, vor Anker. Der Aufenthalt an diesem Punkt währte bis zum 1. October. Eine flache, sandige Uferstrecke unterbricht hier auf eine kurze Strecke den felsigen Meeresstrand, und ein reicher Pflanzenwuchs bekleidete die dahinter sanft ansteigenden Gehänge. Nach Süden zu wurde der Blick durch die isolierte Felsmasse des Baldhead gefesselt, westlich von ihm sah man die Hütten von Plover-Bay, und darüber hinaus das offene Meer; östlich lag das weite Thal des Lake Moore, dessen ausgedehnte Wasserfläche von einem etwas höher gelegenen Standpunkte aus zu übersehen war. Nach allen anderen Himmelsrichtungen bildeten die hohen, den Hafen rings umgebenden Bergformen, deren Gipfel am Tage der Ankunft der Expedition mit frischem Schnee bedeckt waren, den Hintergrund. Die Flora der Plover-Bay bot bei der vorgerückten Jahreszeit nur noch wenige Spätsommerpflanzen in Blüte; die meisten Gewächse hatten bereits mit der Bildung der Winterknospen ihr diesjähriges Wachstum abgeschlossen, doch fanden sich einzelne bisher noch nicht beobachtete Arten, wie Arabis parryoides, Draba alpina var. compacta, Bryanthus taxifolius, Eriophorum Scheuchzeri, Lycopodium alpinum, Selaginella rupestris, Woodsia ilvensis, Equisetum arvense. Interessant war die Beobachtung einer zweiten Blütenperiode bei einigen Frühlingspflanzen; von Diapensia lapponica hatten die Reisenden weder in Norwegen noch auf der Reise vom Ostcap bis zur Plover-Bay je so schön blühende Rasen gesehen, als hier am 10. September; auch eine weiße Ancmone (Anemone narcissiflora f. monantha) fand sich öfters in zweiter Blüte. Die starken Winterknospen daneben machten die Annahme wahrscheinlich, dass es sich, wie bei der Diapensia, um eine durch den milden Herbst veranlasste vorzeitige Entwickelung der für das nächste Frühjahr bestimmten Blütenknospen handelte.

Die Vegetation trug jetzt herbstliche Kleidung, gelbliche und braune Farbentöne zeigten sich da, wo nicht, wie auf den Plateaus und den steileren Gehängen, das einförmige Grau des mit Flechten bedeckten Gesteins vorherrschte. Ein fahles Gelb boten die Gräser, Seggen und niedrigen Weiden dar, dunkelkirschrot waren die Rasen der Diapensia gefärbt, das schöne Laub von Geum Rossii zeigte die herbstliche Färbung der Blätter des wilden Weins. Die dunkelgrünen Rasen der Krähenbeere (Empetrum nigrum) trugen eine Fülle schwarzer Beeren, deren Geschmack durch den ersten Frost entschieden gewonnen hatte. Sie sind von allen Beeren des Landes (außer ihnen giebt es noch die Früchte von Rubus Chamaemorus, Vaccinium uliginosum, V. Vitis idaea und Arctostaphylos alpina) wegen ihres massenhaften Vorkommens für die Eingeborenen bei weitem die wichtigsten.

440 F. Kurtz.

Große Vorräte derselben werden im Herbst eingesammelt und nach besonders günstigen Standorten oft längere Bootfahrten unternommen. Weibern und Kindern wird die Arbeit des Einsammelns überlassen. Fast in jeder Hütte sah man später einen mit Krähenbeeren gefüllten Seehundssack. Wie die verschiedenen Blätter und Wurzeln (von Polygonum Bistorta, Oxyria digyna, Saxifraga punctata, Salices sp. divers.) werden auch diese Beeren mit Thran angerichtet und für den Winter aufbewahrt.

Am 1. October schifften sich die Reisenden an Bord des Schooners "Golden Fleece" ein, verließen am 3. Plover-Bay, besuchten die Lorenz-Insel und kehrten noch einmal nach Indian Point zurück (hier wurde die letzte Tschuktschenpflanze, Arabis parryoides, am 6. October gesammelt). Am 7. October wurde Indian Point verlassen, am 8. die in dichten Nebel gehüllte Lorenz-Insel, am 21. die Aleuten passiert, und am 5. November langten die Reisenden nach günstiger Fahrt wieder in San Francisco an.

Das Insectenleben war zu dieser Jahreszeit sehr gering; wenige Tagund einige Kleinschmetterlinge belebten anfangs August in der Lorenz-Bay die blumigen Abhänge; unter den Steinen fand man kleine Carabiden und in Gesellschaft derselben mitunter eine Chrysomela. Eine Hummel war überall anzutreffen, wo ein reicherer Blumenflor sich zeigte. Nirgends fehlten Spinnen und Poduren, dagegen gab es keine Mücken. — Auch weiter im Inneren der Bay wurden nur einige Schmetterlinge und Käfer beobachtet.

Über die meteorologischen Verhältnisse, welche während des Aufenthaltes an der Beringsstraße herrschten, finden sich in den Reisebriefen der Gebrüder Krause folgende Angaben: Die Witterung war während des Aufenthaltes in der Lorenz-Bay, vom 6. bis 49. August, nicht so ungünstig gewesen, als erwartet worden war, wenn auch während der ganzen Zeit nur zwei schöne, klare Tage gezählt wurden. Nebel stellte sich sehr häufig ein, fast an jedem Morgen uud Abend; an sechs Tagen fiel Regen, doch nur einmal, am 44. August, regnete es den ganzen Tag hindurch bei starkem Ostwinde und sehr niedrigem Barometerstande. Meist wehten leichte südliche Winde. Die Lufttemperatur war ziemlich gleichmäßig, sie schwankte im allgemeinen während des Tages zwischen 6° und 8° Celsius. Die beobachteten Extreme waren 9,8° am 7. August 8 Uhr Vormittags und 5° am 46. August zur gleichen Tageszeit.

In Uédle, Póoten und in der Lorenz-Bay (während des zweiten Besuches) war das Wetter zum Teil sürmisch, trübe, regnerisch, und die Temperatur stieg nicht über 6° C. (Póoten).

Während des Aufenthaltes im Emma-Hafen (12. September bis 1. October) stieg die Tagestemperatur nicht über 10° C.; von 8 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends schwankte die Temperatur gewöhnlich zwischen 10° C. Erst vom 25. September ab begannen die Tage kühler zu werden, am 27. fiel auf den nächstgelegenen Höhen Schnee, der den ganzen Tag

über liegen blieb. In der Nacht zum 28. bedeckten sich die Wasserrinnen mit einer dünnen Eiskruste, und am Morgen des folgenden Tages, nach einer sternklaren Nacht, während welcher auch ein Nordlicht beobachtet wurde, war fast der ganze Emma-Hafen mit einer so starken Eisschicht bedeckt, dass es kaum möglich war, dieselbe mit dem Boot zu durchschneiden. Noch um 8 Uhr Morgens an diesem Tage zeigte das Thermometer —5° C.

Von den 22 Tagen, die in der Plover-Bay zugebracht wurden, waren 13 mehr oder weniger regnerisch; an 10 Tagen wehten starke nordöstliche Winde, jedoch ohne dass der Barometerstand sich wesentlich änderte. Am 29. September war ein starker Frost, der die Reisenden mit der Gefahr des Einfrierens bedrohte, der 30. war stürmisch und regnerisch, und am 1. October verließen die Reisenden das feste Land, um sich an Bord der "Golden Fleece « zu begeben, welche sie nach fünfwöchentlicher Fahrt nach San Francisco brachte. Über die weitere Reise vgl. die Einleitung zur vorhergehenden Arbeit, p. 330.

## b. Vegetationszonen.

Im Folgenden habe ich versucht, die Krause'schen Pflanzen nach den Angaben über ihr Vorkommen, welche sich auf den Herbaretiquetten fanden, nach Vegetationszonen anzuordnen, und zwar liegen dieser Gruppierung hauptsächlich die an der Lorenz-Bay gesammelten Pflanzen zu Grunde (von den 207 Arten, welche die Gebrüder Krause von der Beringsstraße heimbrachten, wurden nur 27 nicht in der Lorenz-Bay gefunden).

Wie weit die von mir nur nach dem Herbarmaterial und den dasselbe begleitenden Notizen unterschiedenen Formationen mit den von R. F. KJELL-MAN 1) aufgestellten übereinstimmen, kann ich nicht immer mit Sicherheit entscheiden, und will mir scheinen, dass einige der von KJELLMAN aufgestellten Kategorien in der Umgrenzung, wie er sie ihnen gegeben, nur von localer Bedeutung sind (z. B. die Steinmark).

Ich unterscheide folgende Vegetationszonen:

#### I. Der Meeresstrand.

#### II. Die Strandebene.

Hierher gehören die Formationen: 4. die Strandwiesen, 2. die feuchten sandigen Stellen, 3. die Süßwasserlachen?).

<sup>4)</sup> Die wissenschaftlichen Ergebnisse der Vega-Expedition, herausgegeben von A. E. Nordenskiöld, II. Lieferung. Leipzig 1883. S. 80—93.

<sup>2)</sup> In diese Zone gehören die Bültenmark und die Sumpfmark Kjellman's.

442 F. Kurtz.

#### III. Die Moostundra.

Die wenig zahlreichen Phanerogamen, welche in der Moostundra gefunden wurden, kommen sämtlich auch in der Strandebene vor.

#### IV. Die Blumenmark.

Diese Zone, welche grasige, mehr oder weniger feuchte Abhänge umfasst, ist von allen die arten- und individuenreichste.

## V. Die Steinmark (sensu emendato).

Hierher gehören die steinigen Gehänge, welche sich von der Steinmark KJellman's durch größeren Artenreichtum unterscheiden. Diese Zone hat in ihrer Flora viel Gemeinsames mit der nächsten, mit der sie vielleicht besser zu vereinigen ist.

## VI. Die steinige oder Flechtentundra.

Von diesen sechs Vegetationszonen sind am meisten miteinander verwandt die Strandebene<sup>1</sup>) mit der Blumenmark (von den 160 Arten, die in diesen beiden Zonen wachsen, sind 10 beiden gemeinsam) und die Flora der Steinmark mit der der steinigen Tundra, welche unter 62 Species 6 gemeinsam besitzen. Die Beziehungen zwischen den einzelnen Formationen lassen sich folgendermaßen ausdrücken:

Meeresstrand (19 sp.) — Strandebene (84 sp.) — 2 sp. gemeinsam; Strandebene (84 sp.) — Blumenmark (76 sp.) — 10 sp. gemeins.; Blumenmark (76 sp.) — steinige Abhänge (36 sp.) — 4 sp. gemeins.; Steinige Abhänge (36 sp.) — steinige Tundra (26 sp.) — 6 sp. gemeins.

Folgende Arten kommen in mehr als einer der unterschiedenen Vegetationsformationen vor (auch hier ist die Moostundra wieder in die Strandebene einbegriffen worden):

| Meeresstrand.          | Strandebene.            | Blumenmark.                                                | Steinmark.                                                            | Steinige Tundra.                                                 |
|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Papaver nudi-<br>caule | Cardamine digi-<br>tata | ? Cardamine digitata                                       | Papaver nudi-<br>caule                                                |                                                                  |
|                        | 9                       | Parrya glabra                                              | Parrya glabra Dryas octopetala Potentilla nivea a vulgaris P. biflora | Dryas octopetala<br>Potentilla nivea a<br>vulgaris<br>P. biflora |
| Geum Rossii            | Geum Rossii             | Geum Rossii<br>Saxifraga punc-<br>tata<br>S. serpyllifolia | Saxifraga punc-<br>tata<br>S. serpyllifolia                           |                                                                  |

<sup>1)</sup> In die Strandebene ist in diesem Fall auch die Moostundra einbegriffen, da beide, wie schon erwähnt, in Bezug auf ihre Phanerogamen identisch sind.

| Meeresstrand.                  | Strandebene.                                                                                                                     | Blumenmark.                                                                                                                     | Steinmark.                                                  | Steinige Tundra.                           |  |  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|
|                                | Parnassia parvi-<br>flora v. Kotzebuei<br>Chrysosplenium<br>alternifolium<br>Erigeron uni-<br>florus<br>Artemisia nor-<br>wegica | Parnassia parvi-<br>flora v. Kotzebuei<br>Chrysosplenium<br>alternifolium<br>Erigeron uni-<br>forus<br>Artemisia nor-<br>wegica |                                                             |                                            |  |  |
|                                | wegicu                                                                                                                           | Arnica alpina                                                                                                                   | Artemisia glome-<br>rata<br>Arnica alpina<br>Sedum palustre | Artemisia glome-<br>rata<br>Sedum palustre |  |  |
|                                | Polemonium coe-<br>ruleum var.                                                                                                   | Polemonium coe-<br>ruleum var.                                                                                                  | ·                                                           | •                                          |  |  |
|                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                 | Diapensia lap-<br>ponica                                    | Diapensia lap-<br>ponica.                  |  |  |
| Armeria vulgaris<br>f, arctica | Myosotis silvatica ?                                                                                                             | Myosotis silvatica                                                                                                              |                                                             |                                            |  |  |
|                                | Salix arctica f.<br>Pallasii<br>Carex pulla                                                                                      | Salix arctica f.<br>Pallasii<br>Carex pulla                                                                                     |                                                             |                                            |  |  |

Es folgt nun die Aufzählung der von den Doctoren Krause gesammelten Pflanzen, nach Vegetationszonen geordnet 1).

#### I. Der Meeresstrand.

\*Papaver nudicaule.

Arabis parryoides (Indian Point).

Sagina nivalis.

Arenaria Rossii.
\*A. peploides.

Stellaria humifusa var. ovalifolia.

Geum Rossii.

\*Epilobium latifolium.

\*\*Sedum Rhodiola.

Matricaria inodora var. phaeocephala (Tunkan). Chrysanthemum arcticum.

Senecio paluster y laceratus.

\*Primula nivalis.

\*Mertensia maritima.

\*Armeria vulgaris f. arctica.

\*Eriophorum vaginatum.

Carex alpina.

C. aquatilis f. epigaea.

Calamagrostis deschampsioides.

\*\*\*Elymus mollis.

## II. Die Strandebene.

### 1. Die Strandwiesen.

Ranunculus affinis var. leiocarpa.

R. nivalis.

Caltha palustris f. radicans.

Aconitum Napellus var. delphini-

folia.

Cardamine digitata.

C. pratensis.

Melandryum apetalum.

Arenaria verna var. rubella.

A. physodes.

Stellaria uliginosa.

S. qlauca var. dahurica f. qlabrata.

<sup>4) \*</sup> bedeutet häufig; \*\*\* bedeutet sehr häufig; \*\*\* bedeutet ganz allgemein verbreitet (Charakterpflanze),

\* Cerastium alpinum var. Beringianum.

Geum Rossii var. qlabrata.

Potentilla Anserina var. groenlandica.

\*\*Rubus Chamaemorus.

Saxifraga cernua.

S. rivularis et var. stricta.

S. Hirculus.

S. stellaris v. comosa.

\*S. bronchialis.

S. oppositifolia.

\*Chrysosplenium alternifolium.

Parnassia parviflora v. Kotzebuei.

P. palustris.

Valeriana capitata.

Petasites frigidus.

Aster sibiricus var. subintegerrima.

\*Erigeron uniflorus.

 $*Artemisia\ norwegica.$ 

\*\*A. vulgaris f. Tilesii.

Senecio frigidus.

S. resedifolius.

Taraxacum officinale.

Pirola rotundifolia et var. pumila.

\*Primula nivalis et var. pumila. Androsaces villosa et var. latifolia.

 $*Gentiana\ propinqua.$ 

\*G. tenella.

\*G. prostrata.

\*Polemonium coeruleum var. humile f. pulchellum.

Myosotis silvatica.

Eritrichium nanum var. villosa.

\*Pedicularis verticillata.

P. palustris var. arctica.

P. Langsdorffii f. lanata.

\*P. capitata.

Lagotis Stelleri.

L. glauca.

\*Armeria vulgaris f. arctica.

Rumex arcticus.

 $R.\ gramini folius.$ 

 $*Polygonum\ Bistorta.$ 

\*P. viviparum.

P. polymorphum var. frigida. Salix arctica f. Pallasii.

\*S. qlauca.

S. ovalifolia.

S. herbacea var. polaris.

\*Luzula arcuata var. latifolia.

Eriophorum Scheuchzeri.

E. pol**y**stachyum var. angustifolia. Carex stenophylla var. duriuscula.

C. pulla.

C. rariflora.

Hierochloa alpina.

Arctagrostis latifolia.

Poa arctica f. gracilis.

Trisetum subspicatum.

Equisetum variegatum.

# 2. Feuchte sandige Stellen.

Ranunculus hyperboreus.

R. pygmaeus.

Arenaria arctica.

\*Oxytropis nigrescens \( \beta \) pygmaea.

\*Primula sibirica var. borealis.

\*Koenigia islandica.

\*Juncus castaneus. Carex glareosa.

\*Glyceria vilfoidea.

\*Equisetum arvense.

# 3. Süßwasserlachen.

Ranunculus multifidus.

R. Pallasii.

Hippuris vulgaris.

## III. Die Moostundra.

Rubus Chamaemorus.

\*Valeriana capitata.

Senecio frigidus.

Vaccinium uliginosum.

\*Empetrum nigrum.

\*\*Betula glandulosa var. rotundifolia.

Salix arctica.

S. Anglorum.

S. herbacea var. polaris.

S. reticulata.

S. ovalifolia.

S. pirolifolia.

Luzula confusa.

\*Juncus castaneus.

Carex pulla.

C. rigida.

C. aquatilis f. epigeia.

C. rotundata.

## IV. Die Blumenmark.

Thalictrum alpinum.

\*Anemone narcissiflora f. monantha.

A. parviflora.

A. Richardsoni.

\*Ranunculus Chamissonis.

\*R. nivalis.

\*Delphinium pauciflorum et var. elatior.

Cardamine bellidifolia et f. lenensis.

C. digitata.

\*Parrya glabra.

Draba incana var. borealis.

D. alpina et var. algida (f. macro-carpa).

D. stellata.

\*Cochlearia officinalis var. anglica.

Eutrema Edwardsii.

Sisymbrium Sophia var. sophioides.

Stellaria longipes f. Edwardsii.

\*Oxytropis Mertensiana.

\*O. Maydelliana.

Astragalus frigidus.

Hedysarum obscurum.

Spiraea betulifolia.

Geum Rossii var. glabrata.

Potentilla elegans.

P. grandiflora var. lucida et var. gelida.

Rubus arcticus f. grandiflora.

 $Epilobium\ an agallid if olium.$ 

Claytonia acutifolia.

\*\*\*Sedum Rhodiola.

Saxifraqa punctata.

S. serpyllifolia.

Chrysosplenium alternifolium.

 $*Parnassia\ parviflora\ v.\ Kotzebuei.$ 

Ligusticum alpinum. Angelica silvestris.

Cornus suecica.

Solidago Virga aurea var. arctica.

Erigeron uniflorus.

\*\*Artemisia norwegica.

Arnica alpina.

Senecio resedifolius.

\*Saussurea alpina var. angustifolia.

\*Vaccinium Vitis idaea f. pumila.

V. uliginosum var. mucronatum.

\*Bryanthus taxifolius.

Gentiana glauca a minor.

\*Polemonium coeruleum var. humilis f. pulchella.

Myosotis silvatica var. alpestris.

Pedicularis sudetica.

Oxyria digyna.

\*\*\*Empetrum nigrum.

Salix arctica f. Pallasii.

S. reticulata.

S. boganidensis.

Lloydia serotina.

Allium Schoenoprasum \( \beta \) sibi-

Veratrum album.

\*\*Juncus biglumis.

Carex scirpoidea.

C. rotundata.

C. capillaris.

C. fuliginosa var. misandra.

C ustulata.

C. atrata.

C. pulla et var. pedunculata.

C. rigida.

C. podocarpa.

Festuca altaica. F. ovina var. alpina.

V. Die Steinmark (steinige Abhänge).

Papaver nudicaule.

Arabis parryoides.

 $Cardamine\ belli difolia.$ 

Parrya nudicaulis var. scapigera.

\*P. glabra.

Stellaria dicranoides.

\*Oxytropis nigrescens var. pygmaea.

O. Mertensiana.

\*\*Dryas octopetala.

Potentilla nivea a vulgaris.

\*P. biflora.

P. Sibbaldia.

Saxifraga punctata.

S. Eschscholtzii.

S. davurica.

S. hieracifolia var. arctica.

S. decipiens var. caespitosa f. uniflora.

S. serpyllifolia.

Chrysanthemum integrifolium.

Artemisia glomerata.

\*Antennaria alpina et var. Frieseana.

Arnica alpina.

\*\*\*Cassiope tetragona.

 $*Loise leuria\ procumbens.$ 

\*Sedum palustre.

 $*Diapensia\ lapponica.$ 

Salix reticulata.

\*Lloydia serotina. Phippsia algida.

Festuca ovina var. alpina.

Lycopodium alpinum.

Selaginella rupestris.

Woodsia glabella.

W. ilvensis.

Aspidium fragrans.

## VI. Die steinige oder Flechtentundra.

Draba alpina var. compacta.

\*Silene acaulis.

S. tenuis var. paucifolia.

Arenaria macrocarpa.

 $*Dryas\ octopetala.$ 

\*Geum glaciale.

\*Potentilla elegans.

P. nivea a vulgaris.

\*P. biflora.

Linnaea borealis.

Artemisia borealis.

A. glomerata.

A. globularia.

Senecio frigidus.

Arctostaphylos alpina.

 $*Rhodod endron\ kamtschaticum.$ 

Sedum palustre.

\*Androsaces ochotensis var. arctica. Gentiana frigida a genuina.

\*Diapensia lapponica.

\*Salix pirolifolia β orbiculata. Tofieldia coccinea.

\*Luzula arctica.

L. Wahlenbergii.

\*L. confusa.

\*\*Lycopodium Selago.

# c. Nahrungs- und Genussmittel darbietende Pflanzen.

Der ausführlichen Behandlung dieses Capitels durch F. R. KJELLMAN 1) ist von den DDr. Krause nur wenig hinzugefügt worden, und mehrere ihrer Beobachtungen stimmen mit denen KJELLMAN's überein. Im allgemeinen kann nur gesagt werden, dass im Süden der Tschuktschenhalbinsel (Plover-Bay) mehr Beerenfrüchte vorkommen und gegessen werden. Die Frucht von Empetrum nigrum, von der KJELLMAN (l. c. p. 495) sagt: »ich habe niemals einen Tschuktschen diese Frucht sammeln oder essen sehen, wiewohl sie mir sagten, dass sie dieselbe für genießbar hielten und auch bisweilen äßen«, wird gerade an der Plover-Bay in großen Mengen gesammelt und für den Winter aufbewahrt (s. S. 440). — Die auf die Nutz- und Nahrungspflanzen der Tschuktschen bezüglichen Beobachtungen der DDr. Krause sind folgende:

An der Lorenz-Bay wurde öfters beobachtet, dass Frauen und Kinder vom Meere ausgeworfene Tangstücke roh verzehrten (vgl. Kjellman l. c. p. 205). Am Ostkap und bei Indian Point werden die Blätter von Saxifraga punctata (S. rotundifolia im Text der Gebrüder Krause), Rumex (arcticus vel graminifolius), Polygonum Bistorta, P. viviparum, Oxyria digyna und von verschiedenen Arten von Salix entweder roh genossen, oder mit Wasser zu einem spinatähnlichen Brei von nicht üblem Geschmack gekocht.

Von Polygonum Bistorta und einer Art Oxytropis (Phaca im Text der DDr. Krause) werden auch die Wurzeln gegessen.

Pedicularis Langsdorffii var. lanata, von der Lorenz-Bay als essbar angegeben, wird wohl, wie P. sudetica nach Kjellman (l. c. p. 496), zu einer Art Sauerkraut zubereitet werden.

Von Beeren sahen die Reisenden die von Rubus Chamaemorus, Arctostaphylos Uva ursi, Vaccinium uliginosum, V. Vitis idaea, und von Empetrum nigrum einsammeln. Die Früchte der letzteren Art werden, mit Thran angemacht, für den Winter aufbewahrt.

Ferner wurde noch beobachtet, dass *Sphagnum*-Arten als Docht zu den Seehundsthranlampen verwendet werden (vgl. Kjellman l. c. p. 497).

# d. Ruderalpflanzen.

Als Ruderalpflanzen können diejenigen Arten bezeichnet werden, welche sich besonders — oder ausschließlich — in der Umgebung der Wohnstätten der Tschuktschen finden.

Als solche Pflanzen wären zu nennen:

Cochlearia officinalis var. danica. Artemisia vulgaris var. Tilesii.

<sup>4)</sup> F. R. KJELLMAN, Über die Nutzpflanzen der Tschuktschen; in dem schon mehrfach erwähnten Vega-Werk. Lieferung III—IV. Leipzig 1883. S. 188—205.

448 F. Kurtz.

A. norwegica. Poa arctica.

Matricaria inodora var. phaeocephala. Arctophila pendulina.

## e. Verzeichnis von Pflanzennamen der Tschuktschen.

L = Lorenz-Bay, U = Uedle.

Angkaúte (L) = Arenaria peploides.

Apuat (U) = Polygonum Bistorta.

Enankuátschet (U) = Veratrum album.

Jiingel (U) = Vaccinium uliginosum.

Jungeút (L) = Rhodiola rosea.

Kadlkokónga (U) = Pedicularis Langsdorffii.

Kadluputi (U) = Cochlearia arctica.

Kénut (U, L) = Cassiope tetragona.

Kteoaúte (U, L) = Artemisia vulgaris.

Kukúmet (U) = Oxytropis sp.

Meieoádlin (U) = Allium Schoenoprasum.

Nyrgät (L) = Rumex graminifolius.

Poaúte (U) = Claytonia acutifolia.

Ptekeaúte (L) = Artemisia norwegica.

Rithút (Pooten) = Rubus arcticus.

Terkupit (L) = Saxifraga Hirculus.

Tingaaúti (L) = Elymus mollis.

Uedljunajät (U) = Rhododendron kamtschaticum

Uetschautet (U) = Oxyria reniformis.

Unnut (L) = Empetrum nigrum.

# B. Systematisches Verzeichnis der bisher aus dem Tschuktschenlande bekannten Gefäßpflanzen.

Das Gebiet des Tschuktschenlandes ist in dem Sinne gefasst, dass die Kolyma seine westliche und der Anadyr seine Südgrenze bilden.

Dem folgenden Verzeichnis liegen folgende Materialien zu Grunde:

- 1. die von den DDr. Krause gesammelten Pflanzen;
- 2. diejenigen von Kjellman gesammelten Arten, welche im Herbar Krause fehlen;
- 3. die in Trautvetter's Flora riparia Kolymensis und Flora Terrae Tschuktschorum aufgeführten Species, soweit sie in den Sammlungen 4 u. 2 nicht vorhanden sind:
- 4. die Arten, welche der Revenue-Steamer »Corwin« bei Cap Wankarem und in der Plover-Bay aufgenommen hat (s. weiter unten);
- 5. diejenigen der Species, welche in der Flora rossica oder in Regel-Herder's Flora von Ostsibirien aus dem Tschuktschengebiet angegeben

werden, von denen ich Exemplare im Berliner Herbar gesehen habe; dies sind: Draba repens f. legitima et f. affinis, Saxifraga exilis, Selinum Benthami (Conioselinum Fischeri regionis Beringianae, non Wimm. et Grab.), Artemisia trifurcata f. heterophylla, Pirola uniflora, Eriophorum polystachyum var. latifolium, Kobresia schoenoides, Carex pedata (von den DDr. Krause auch in Alaska gefunden: neu für Amerika).

Von den folgenden Pflanzen dieser Kategorie habe ich dagegen keine Specimina aus dem Gebiet gefunden: Draba frigida Saut., Potentilla palustris Scop., Rhododendron lapponicum L. a genuinum Herder, Androsaces septentrionalis L. f. typica Herder, Luzula campestris (L.) DC. f. minor E. Mey.

Eine bedeutende Anzahl der von Ledebour aus der Tschuktschenregion angegebenen Arten, die Kjellman daselbst nicht gesehen (vgl. die Liste derselben bei Kjellman in dessen weiter unten citierter Arbeit S. 304—308), wurden von den Gebrüdern Krause daselbst wieder aufgefunden, dies sind: Ranunculus affinis (in der var. leiocarpa), Arenaria Rossii, Stellaria dicranoides, Astragalus frigidus (L.) A. Gray, Bge., Potentilla nivea a vulgaris, Saxifraga flagellaris, Gentiana propinqua, G. tenella, Mertensia maritima, Allium Schoenoprasum (in der Form β sibiricum), Carex rotundata.

Folgende Arten wurden von den Gebrüdern Krause zum ersten Mal an der asiatischen Küste der Beringsstraße aufgefunden: Ranunculus pygmaeus et f. Sabinii, Epilobium anagallidifolium, Alopecurus alpinus, Trisetum subspicatum f. mutica, Glyceria vilfoidea, Carex stenophylla var. duriuscula, C. lagopina, C. glareosa, C. alpina, C. atrata.

Bei der Bestimmung der Krause'schen Pflanzen dienten mir als Vergleichsmaterial vor allem die reichhaltigen Sammlungen aus der Region der Beringsstraße, welche sich im Berliner Herbar befinden; die Exemplare dieser Sammlungen habe ich zu den betreffenden Arten des Krause'schen Herbars citiert. In seiner Anordnung schließt sich das folgende Verzeichnis an die Flora rossica an; was die Synonymie anbetrifft, so habe ich mich darauf beschränkt, soweit dies möglich war, auf Kjellman's sorgfältige und kritische Arbeit zu verweisen, und nur, wenn nötig, wurden andere Quellen herangezogen.

Von den Bestimmungen, wie sie sich auf den Etiquetten der Ende 1885 verteilten Doublettensammlungen befinden, ist folgende zu ändern:

Poa laxa Haenke f. stenantha (Trin.) mihi (193, Luetke-Hafen; 193<sup>a</sup>, Uedle) ist nach E. Hackel's brieflicher Mitteilung eine Form der Poa arctica R. Br., die ich dann als f. gracilis unterschieden habe.

Während des Besuchs der DDr. Krause wurden von dem nordamerikanischen Revenue-Steamer »Corwin« Pflanzen im Tschuktschenlande aufgenommen und zwar bei Cap Wankarem und in der Plover-Bay. 450 F. Kurtz.

Von diesen Pflanzen, die John Muri<sup>1</sup>) bestimmte, bleibt mir die Bestimmung einer Art von der Plover-Bay als Oxytropis podocarpa A. Gray zweifelhaft; diese Pflanze dürfte wohl zu O. Mertensiana zu ziehen sein. Von den übrigen Species waren Luzula spicata DC. und Elymus arenarius L. bisher noch nicht von der Nordküste Asiens angegeben. — Unter den auf Herald Island und Wrangell Island gesammelten Arten findet sich keine, die nicht auch vom Tschuktschenlande bekannt wäre, mit Ausnahme der bisher nur aus dem arktischen Nordwestamerika bekannten Saxifraga sileniflora Sternbg., die für beide Inseln angegeben wird.

Schließlich habe ich noch den Herren Geh. Rath Prof. Dr. A. Engler und Prof. Dr. M. Kuhn für die mir gütigst geleistete Hülfe meinen besten Dank auszusprechen; Ersterer bestimmte die Saxifragen, während Prof. Dr. Kuhn die Pteridophyten untersuchte.

Abgesehen von einer Anzahl von Abkürzungen, welche sich von selbst erklären, wurden noch folgende Bezeichnungen angewendet:

- BÖCKELER I, II = Otto Boeckeler, die Cyperaceen des Kgl. Herbariums zu Berlin; separatim in 2 Bänden aus der Linnaea XXXV—XLI.
- Bot. of Cal. = Geological Survey of California; Botany by W. Brewer, S. Watson and A. Gray; Cambridge, Mass. 1876—1880.
- HAUSSKN. = C. HAUSSKNECHT, Monographie der Gattung Epilobium; Jena 1884. Fl. Ostsibir. = Reisen in den Süden von Ostsibirien, im Auftrage der Kais. russischen geographischen Gesellschaft, ausgeführt in den Jahren 1855—1859 durch G. Radde. Botanische Abteilung; Monopetalae von F. von Herder.
- KJELLM. = F. R. KJELLMAN, Die Phanerogamen-Flora an der asiatischen Küste der Berings-Straße, in: Die wissenschaftlichen Ergebnisse der Vega-Expedition, herausgegeben von A.E. Nordenskiöld, Lief. V, VI. Leipzig 1883. S. 294—379, Taf. 5, 6.
- Lange, Grönl. = J. Lange, Conspectus Florae groenlandicae; Kjøbenhavn 1880.
- Trautv., Fl. ripar. Kolym. = E. R. von Trautvetter, Flora riparia Kolymensis; in: Acta Horti Petropolitani V. 2, 1878. p. 495—574.
- Trautv., Fl. Terr. Tschuktschor. = E. R. von Trautvetter, Flora Terrae Tschuktschorum; ibidem VI. 1879. p. 4-40.
- Watson, I. = Sereno Watson, Bibliographical Index to North American Botany; I. Polypetalae. Washington, Smithsonian Institution 1878.
- In der folgenden Aufzählung sind die Pflanzen, welche in der Sammlung der Gebrüder Krause nicht enthalten sind, mit einem Kreuz (†) bezeichnet.

Córdoba in Argentinien, den 14. Juli 1894.

<sup>4)</sup> Cruise of the Revenue-Steamer »Corwin « in Alaska and the N. W. Arctic Ocean in 1881. Botanical Notes (p. 45-53) by John Muir. — Washington 1883.

# Angiospermae.

## A. Dicotyledones.

# I. Polypetalae.

#### Ranunculaceae.

4. Thalictrum alpinum L. — KJELLM. S. 353.

Lorenz-Bay, 17. Aug. (36; fr.).

In Pooten und am Emma-Hafen an grasigen Stellen gesehen.

2. Anemone parviflora Michx. — KJELLM. S. 353.

Luetke-Hafen, 7./8. Aug. (42<sup>d</sup>; fr.). — Lorenz-Bay, grasige Abhänge, 17. Aug. (41; subdefl.).

3. A. Richardsonii Hook. — Kjellm. S. 353.

Luetke-Hafen, nur hier — in einer Schlucht — gefunden, 8. Aug. (40; fl.).

4. A. narcissiflora L. f. monantha DC. — KJELLM. S. 354.

Luetke-Hafen, 7./8. Aug. (42°; fr.). — Ostcap, Uëdle, 21. Aug. (42b;

- fr.). Póoten, verbreitet an feuchten Stellen an Bergabhängen, 29. Aug.
- (42; defl. et sine fr.). Metschygmen-Bay, 7. Sept. (43°; fl. serotin.). Emma-Hafen, 23. Sept. (43; fl. secund. serotin.). Plover-Bay (J. Muir).
- 5. †A. patens L. var. Wolfgangiana Trvtr. et Mey. Trautvetter, Fl. Terr. Tschuktschorum p. 5.

Anadyr.

6. Ranunculus Chamissonis Schldl. — KJELLM. S. 353.

Luetke-Hafen, häufig an feuchten, grasigen Abhängen, 7./12. Aug. (46; fl.). — Póoten, 29. Aug. (46 $^{\rm a}$ ; fl.).

7. R. Pallasii Schldl. — Ledeb. I. p. 34. — Wats. l. p. 22.

Metschygmen-Bay, in Lachen nahe dem Meere, beinahe flutend; nur hier gesehen, 7. Sept. (44; fr. matur.).

8. R. hyperboreus Rottb. — Ledeb. I. p. 35. — Wats. p. 49.

Luetke-Hafen, an feuchten sandigen Stellen niederliegend; mit R. pygmaeus Wahlbg. zusammen, 8. Aug. (49<sup>d</sup>; fl. et fr. jun.).

Die Angabe Ledebour's I. c.: »petalis calyce reflexo subbrevioribus« passt auf die vorliegenden Exemplare so wenig wie auf die meisten, die ich gesehen. Ausgezeichnet ist R. hyperboreus durch seine Kahlheit, die überwiegend dreiteiligen Blätter und den kurzen gekrümmten Schnabel der Früchte. Letzterer, die weniger geteilten Blätter und die kleineren Blüten unterscheiden ihn von R. multifidus Pursch (R. Purschii Hook.), mit dem er wahrscheinlich als Glied eines polymorphen Typus zusammengehört.

9. R. multifidus Pursch. — Wats. I. p. 20.

Luetke-Hafen, in einer Süßwasserlache flutend; nur einmal beobachtet, 12. Aug. (45; fol.).

Karauly (70° Br.) am Jenissei (Graf Waldburg-Zeil). — Ssalaïr, Altai (Dr. Sass.).

- 10.  $\dagger R$ , lapponicus L. Trautvetter, Fl. Terr. Tschuktschor. p. 6. Anadyr.
- 11. R. pygmaeus Wahlbg. Ledeb. I. p. 36. Wats. I. p. 22.

Luetke-Hafen, 8. Aug. (48<sup>b</sup>; fr.). — Uëdle, 23. Aug. (49°; fl. et fr.). — Póoten, an feuchten sandigen Stellen niederliegend, 29. Aug. (49, 49<sup>b</sup>; fl. et fr.). — Cap Wankarem (J. Muir).

Von R. nivalis L. durch den kahlen, zarthäutigen Kelch (der mitunter nur so lang wie die Petala ist) und die kurzgeschnäbelte Frucht unterschieden. Mitunter ist der Kelch des R. pygmaeus Wahlbg. am Rande langgewimpert (n. 48b, 49; Annäherung an die Form R. Sabinii R. Br.); seine Blüten scheinen dunkler gelb als die des R. nivalis L. zu sein.

42. R. pygmaeus Wahlbg. f. Sabinii (R. Br.) m. — WATS. I. p. 22 (sub R. pygmaeus).

Luetke-Hafen, 8. Aug. (48a; fl.). .

Differt a R. pygmaeo typico petalis calyce aequilongis, leviter emarginatis, et calyce extus — praecipue ad marginem — pilis longiusculis obsitis.

43. R. nivalis L. - KJELLM. S. 353.

Luetke-Hafen, 8. Aug. (48; defl. et fr.). — Póoten, 28. Aug. (49°; fl. et fr. jun.).

Die Blätter (besonders die Stengelblätter, seltener die grundständigen Blätter) sind mitunter etwas gewimpert. Der Griffel ist mitunter an den reifen Früchten viel kürzer als die Frucht: dies wäre der typische R. Eschscholtzii Schldl., denn die Behaarung der Blätter, der Blütenstiele und des Kelches variiert ungemein. Besonders ist der Kelch bei Pflanzen desselben Standortes bald stark, bald schwächer behaart.

14. R. affinis R. Br. var. leiocarpa Trautv. — WATS. I. p. 16.

Luetke-Hafen, einzeln auf niedrigen Wiesen, nur hier gefunden, Blüten weißgelb, 8. Aug. (47; defl. et fr.).

Karauly (70° Br.) am Jenissei (Graf Waldburg-Zeil). — Lorenz-Bay (Снам., cf. Linnaea VI. p. 577). — Arctic sea (Ноок.).

- 45.  $\dagger R$ , acer L. Trautv., Fl. Terr. Tschuktschor. p. 6. Anadyr.
- 46. †0xygraphis glacialis Bge. TRAUTV. l. c. p. 6. Anadyr.
- 47. Caltha palustris L. f. radicans (DC.) Regel (als lusus unter seiner var. sibirica Fl. Ostsibir. I. S. 54). KJELLM. S. 354.

Luetke-Hafen, niedrige, sumpfige Wiesen nahe dem Strande, nur hier gesehen, 12. Aug. (37; fr.).

- 48. †Trollius patulus Salisb. Trautv., Fl. Terr. Tschuktschor. p. 7. Anadyr.
- 19. †T. laxus Salisb. (T. Fischerianus F. et M.?) var. pentapetala DC.

   TRAUTV. l. c. p. 7.

Anadyr.

20. †Delphinium Maydellianum Trautv. n. sp. in Trautv., Fl. Terr. Tschuktschor. p. 7.

Anadyr.

24. D. pauciflorum Rchb. — KJELLM. S. 354.

Luetke-Hafen, 8. Aug. (38; fl. et fr. jun.).

Die Originale Chamsso's waren im Herb. Berol. nicht zu finden, trotzdem glaube ich, dass die Pflanze vom Luetke-Hafen das D. pauciflorum Rchb. ist, wenn auch der Befund von der Diagnose in Ledeb. I. p. 64 einigermaßen abweicht: »Racemus pauciflorus« (ich zähle 5—8 Blüten); »caulis 3—4 pollicaris« (wird bis 0,5 m und mehr hoch); »germina videntur glabra« (die Ovarien sind »dense lanato-pilosa«, die reifen Früchte sind weniger behaart).

- 22. D. pauciflorum Rchb. f. elatior m.
- 0,5 m alta (partes superiores plantae tantum adsunt), pedunculis fructiferis valde elongatis; folia caulina superiora, flores in axillis gerentia, interdum pinnatifida. Erinnert an große Formen des D. cheilanthum Fisch.

Lorenz-Bay; im Westen: an grasigen Abhängen im Weidengebüsch häufig; 17. Aug. (38a; fr.).

23. Aconitum Napellus L. var. delphinifolia (Rchb.) Ser. — Wats. I. p. 4. — Kjellm. S. 354.

Luetke-Hafen, auf Strandwiesen, 7./8. Aug. (39; fl.). — Emma-Hafen, 18. Sept. (39<sup>a</sup>; fr.; kleine Form). — Plover-Bay (J. Muir).

Die »rami infimi flagelliformes« sind nur an einem besonders großen und großblütigen Exemplar vom Luetke-Hafen vorhanden. Die vorliegenden Exemplare besitzen 1—4 Blüten. Die Behaarung der Blüten wechselt ungemein, und zwar sind oft die kleineren Blüten kahler als die größeren. Die Carpelle sind kurzhaarig und etwas runzlig.

# Papaveraceae.

24. Papaver nudicaule L. — Kjelin. S. 352.

Luetke-Hafen, verbreitet am Strande und an steinigen Abhängen, 7./12. Aug. (102; fl., fr.).

Vergl. F. Kurtz, Verzeichnis der auf Island und den Faröern im Sommer 1883 von Dr. K. Keilhack gesammelten Pflanzen.

25. †Corydalis pauciflora Pers. f. parviflora Reg. — Kjellm. S. 352.

Konyam-Bay, spärlich. — Ins. et Sin. St. Laur. (CHAM.).

26. †Dicentra lachenaliaeflora Ledeb. — Trautv., Fl. Terr. Tschuktschor. p. 9.

Anadyr.

#### Cruciferae.

27. Cardamine pratensis L. — KJELLM. S. 349.

Luetke-Hafen, auf Strandwiesen, 8. Aug. (107; fl. et fr.).

28. C. bellidifolia L. - Kjellm. S. 349.

Luetke-Hafen, an Abhängen und auf der Höhe, 12. Aug. (106%; fr.).

29. C. bellidifolia L. f. lenensis (Andrz.) Trautv.

Luetke-Hafen, 7. Aug. (106; fr.). — Emma-Hafen, Bergabhänge im Norden, 23. Sept. (106<sup>b</sup>; fr.).

Die Form lenensis geht allmählich in die typische C. bellidifolia über.

30. C. digitata Richards. — KJELLM. S. 350.

Luetke-Hafen, auf feuchten Bergwiesen, 8. Aug. (105; fl. et fr.). — Emma-Hafen, Bergabhänge im Norden, 22. Sept. (105°; fr.).

34. C. digitata Richards, f. oxyphylla Trauty. - Kjellm. l. c.

Luetke-Hafen, spärlich, 8. Aug. (108°; defl., fr. juv.). — Lorenz-Bay, 17. Aug. (108; defl. et fr. juv.).

32. Arabis parryoides (Cham.) Kjellm. S. 349. — Вентн. et Ноок., Gen. pl. I. p. 67.

Emma-Hafen, zwischen Felsblöcken, 21. Sept. (110; defl.). — Indian Point, am Strande, 6. Oct. (110°; fr.). — Nur an diesen beiden Stellen beobachtet. — Plover-Bay (J. Murr).

A. parryoides hat "cotyledones accumbentes", und entbehrt des für Parrya charakteristischen "testa laxa corrugata seminum". Ihre Stellung bei Arabis ist noch die natürlichste (cf. A. coerulea Haenke), und könnte man sie als Typus einer Section Ermania betrachten, die ausgezeichnet wäre durch die Form der Fruchtlappen und den blattlosen Schaft. Die typischen Arten von Parrya (P. arctica R. Br., P. nudicaulis [L.] Reg.) sind von Arabis nur durch den Habitus und die "semina magis alata" verschieden.

33. †A. petraea (L.) Lam. var. ambigua (DC.) Regel. — KJELLM. S. 348.

Konyam-Bay, ziemlich massenhaft auf einem Gebirgsabhang.

34. Parrya nudicaulis (L.) Regel, Bull. Mosc. 4870. II. p. 256. — Kjelm. S. 348 (sub Matthiola).

var. β. scapigera (DC.) Regel, Fl. Ostsibir. I. p. 177.

Luetke-Hafen, auf steinigem Boden, 7. Aug. (109; fr.). — Uëdle, 21. Aug. (109<sup>b</sup>; fr.).

var. γ. glabra Hook., Regel l. c.

Lorenz-Bay, auf hochgelegenen Wiesen verbreitet, 16./17. Aug.  $(109^{a}; fr.)$ .

Die var. scapigera unterscheidet sich auch durch das »stigma vix bifidum, in stylo decurrens«, von der var. glabra, die ein »stigma distincte bifidum, non, vel vix decurrens« besitzt.

35. Draba alpina L. — KJELLM. S. 351.

Lorenz-Bay, verbreitet; 17. Aug. (115, 115<sup>b</sup>; fr.). — Plover-Bay (J. Muir).

36. D. alpina L. var. compacta m. — Planta multiceps, caespites densos humiles formans.

Emma-Hafen, kleine Polster auf der steinigen Tundra bildend, nur einmal beobachtet; 22. Sept. (114°; fr.).

Hierher scheint *D. aspera* Adams (Kjellm. S. 354) zu gehören, von der ich *D. stenopetala* Trautv. (Fl. Tschuktsch. p. 44. n. 27) nicht für verschieden halte. Die » folia

nervo intermedio validissimo carinata« scheinen eine postmortale, durch das Schrumpfen des Mesophylls entstandene Erscheinung zu sein. Ferner scheint hierzu die in A. E. Nordenskiöld's Werk »Die Umseglung Asiens und Europas auf der Vega« Bd. I. Leipzig 4882. S. 307 abgebildete Form zu gehören.

Die D. alpina L. var. compacta m. entspricht genau einer Form der D. alpina, die Hooker und Thomson im Sikkim-Himalaya zwischen 42 und 48 000' Höhe sammelten.

37. D. alpina L. var. algida (Adams) Regel, Fl. Ostsibir. I. p. 183, f. macrocarpa (Adams) m.

Uëdle, 23. Aug., nur hier gesehen (116; fl. et fr.).

Die unter D. alpina L. mit n. 145<sup>b</sup> bezeichnete Pflanze bildet einen Übergang von der typischen D. alpina zur var. algida; mit letzterer stimmt sie in der Kahlheit der Blütenstiele, mit D. alpina typica in dem rundlichen Umriss der Früchte überein.

Die f. macrocarpa (Adams) m. weicht von der Beschreibung der D. macrocarpa Ad. (Mem. Soc. nat. Moscou IX. p. 249) nur durch die Kahlheit ihrer Früchte ab.

38. †D. repens M. B. f. legitima Regel, Fl. Ostsibir. I. p. 487 (D. Gmelini Adams).

Sin. St. Laur. (CHORIS).

39. †D. repens M. B. f. affinis (Ledeb.) Reg. l. c. p. 487.

Sin. St. Laur. (Herb. Berol.).

40. †D. Tschuktschorum Trautv., Fl. Terr. Tschuktschor. p. 12. Anadyr.

44. D. stellata Jacq. — Wats. I. p. 64. — Kjellm. S. 354 (als D. nivalis Liljebl.).

Luetke-Hafen, verbreitet, 8. Aug. (113; fr.). — Lorenz-Bay, 16. Aug. (113<sup>a</sup>; fr.).

Don's Beschreibung seiner *D. Chamissonis* (vergl. Walpers' Ann. I. p. 452. n. 56) passt am besten auf eine schlanke, vielstenglige Form von Unalaschka (leg. Chamisso), die an gewisse Formen der Schweiz (*D. stellata* Jacq.) und Lapplands (*D. muricella* Wahlbg.) erinnert. Die Länge der Pedicelli wechselt bei Individuen desselben Standortes sehr. Gewöhnlich sind sie fast so lang bis zweimal so lang als die Frucht; andere Exemplare der *D. stellata* von Unalaschka jedoch haben ziemlich kurz gestielte oder fast sitzende Früchte. Am besten ist *D. Chamissonis* als Form der *D. stellata* aufzufassen, mit der *D. frigida* Saut. β *kamtschatica* Ledeb. I. p. 450 identisch ist.

†42. D. androsace a Whlbg. (D. Wahlenbergii Hartm.). — TRAUTV. l. c. p. 42 (D. lactea Adams).

Anadyr.

43. **D.** incana L. em. var. borealis (DC.) T. et Gray. — Wats. I. p. 60. — Ledeb. I. p. 453 (spec.).

Luetke-Hafen, an Bergabhängen Rasen bildend, 7./8. Aug. (414; fr.). Kamtschatka, Port St. Petri et Pauli (Exped. Lütke). — Kamtschatka (Stewart, als *D. incana* L. s kamtschatica Regel). — Ins. St. Laur. (als *D. rupestris* R. Br.; Силм.). — Unalaschka. — Labrador (Reichel).

44. Cochlearia officinalis L. var. anglica (L.) m. — KJELLM. S. 350 (C. fenestrata R. Br.). — WATS. I. p. 55—56.

Luetke-Hafen, häufig an grasigen Abhängen, 9. Aug. (104; fl. et fr.).

— Lorenz-Bay, 16. Aug. (104°; fr.).

Ins. St. Laur. (Снам.). — Kamtschatka (Рац., Kusmischeff). — Sachalin (F. Schmidt). — Grönland: Goodhab (Rink).

Cochlearia fenestrata R. Br., C. arctica Schldl. p., C. kamtschatica Schldl. p. (in herb. Willd.) und C. oblongifolia DC. sind ein und dieselbe Form, die man zu C. anglica L., nicht aber (Watson I. p. 55—56) zu C. officinalis L. stellen muss. Am natürlichsten ist es, C. anglica L. als Varietät der C. officinalis L. aufzufassen (vergl. Dickie in Journ. Linn. Soc. XI. p. 33 ff). C. arctica Schldl. p. wurde schon von Curt Sprengel (Syst. Veg. XVI. Vol. II. 1825. p. 877) zu C. anglica L. citiert.

45. Sisymbrium Sophia L. var. sophioides (Fisch.) Trautv., Pl. Sibir. bor. (Act. Hort. Petrop. V. 4877) p. 25.

Luetke-Hafen, grasige Abhänge, nur einmal beobachtet, kleine (20 cm) Form, 12. Aug. (103; fr.).

46. †S. pygmaeum (Hook.) Trautv. — Trautv., Fl. Terr. Tschuktschor. p. 42.

Anadyr.

47. Eutrema Edwardsii R. Br. - KJELLM. S. 350.

Luetke-Hafen, 8. Aug. (117; fr.). — Lorenz-Bay, Bergabhänge, 17. Aug. (117<sup>a</sup>; fr.).

## Violaceae.

48. †Viola palustris L. f. epipsila (Ledeb.) Kjellm. S. 348. Konyam-Bay; ziemlich reichlich in *Alnaster*-Gebüschen.

# Caryophyllaceae.

49. †Dianthus alpinus L. var. repens (W.) Regel, Fl. Ostsibir. I. p. 286. — Trautv., Fl. Terr. Tschuktschor. p. 44 (D. sinensis L. var. repens Trautv.).

Anadyr.

50. Silene acaulis L. — KJELLM. S. 355.

Luetke-Hafen, auf der steinigen Tundra häufig, 7./12. Aug. (147; defl. et fr.). — Lorenz-Bay, 16. Aug. (147b; defl.).

54. S. tenuis W. var. paucifolia (Ledeb.) Rohrb. — KJELLM. S. 355.

Luetke-Hafen, auf steiniger Tundra, 10. Aug. (142; fl.).

In Tracht und Färbung dem Melandryum apetalum (L.) Fzl. f. glabra sehr ähnlich, aber sofort durch Kapsel und Samen zu unterscheiden.

52. †Melandryum in volucratum (Cham. et Schld.) Rohrb. in Linnaea XXXVI. p. 516. — Trautv., Fl. Terr. Tschuktschor. p. 14 (Lychnis affinis Vahl).

Anadyr.

53. M. apetalum (L.) Fzl. — Kjellm. S. 356 (Wahlbergella).

Luetke-Hafen, 6. Aug. (146; defl. et fr.). — Lorenz-Bay, Strandwiesen, 17. Aug. (146<sup>a</sup>; fr.). — Cap Wankarem (J. Muir).

54. Sagina nivalis (Lindbl.) Fries. — KJELLM. S. 359.

Luetke-Hafen, auf dem flachen Strand; 18. Sept. (156; fr.).

Ob S. nivalis von S. Linnaei Presl als Art zu trennen? — Auch ich — wie Watson und Kjellman — möchte S. intermedia Fzl. zu S. nivalis ziehen.

55. +S. Linnaei Presl. — KJELLM. S. 359.

Konyam-Bay.

56. Arenaria verna L. var. rubella (Whlbg.) Hook. — Wats. I. p. 99. — Kjellm. S. 357 (Alsine).

Luetke-Hafen, Strandwiesen, nur hier gefunden, 8. Aug. (152; fr.).

HOOKER'S Phrase (Flor. Bor. Am. I. p. 400): »capsula calyce brevior« ist nicht zutreffend.

57. A. macrocarpa Pursch. — Wats. I. p. 96. — Kjellm. S. 358 (Alsine).

Luetke-Hafen, häufig auf der steinigen Tundra, 7. Aug. (150 d; fl., fr. jun.). — Lorenz-Bay, 16. Aug. (150 f; fl.). — Plover-Bay (J. Muir).

58. †A. Tschuktschorum Regel, Fl. Ostsibir. I. p. 373, tab. 1X. 4-4.

Phillipow-Fluss. - Nischni-Kolimsk (Scharipoff).

Ob diese Art noch zur Tschuktschenflora gehört, ist mir zweifelhaft.

59. A. arctica Stev. — Wats. I. p. 94. — Kjellm. S. 358 (Alsine).

Luetke-Hafen, 7./8. Aug. (150 b, c; fl.). — Lorenz-Bay, 16. Aug. (150; fl.). — Emma-Hafen, 16. Sept. (151; defl.).

Fret. Senjawin (Exped. Luetke).

60. †A. scandinavica Spr. (Alsine biflora [L.] Wahlbg.). — KJELLM. S.358.

Konyam-Bay.

61. A. Rossii R. Br. — Wats. I. p. 98 (sub A. stricta [Whlbg.] Wats. — Cf. Kjellm. S. 358 (A. stricta Whlbg.).

a. staminibus longioribus (= A. elegans Cham. et Schldl.).

Luetke-Hafen. am Strande, 12. Aug. (155; fl.).

β. staminibus brevioribus.

Luetke-Hafen, 8. Aug. (157; fl.). — Lorenz-Bay, 17. Aug. (155<sup>b</sup>; fl. et defl.).

Arenaria Rossii R. Br. variiert mit längeren (so lang wie die Sepalen) und kürzeren (1/3—1/2 so lang wie die Sepalen) Staubgefäßen. Die A. elegans Cham. et Schldl. (Sin. St. Laur., leg. Cham.) stimmt ganz mit der langfädigen Form der A. Rossii von demselben Standort (155b) überein. — Ob A. Rossii zu A. stricta (Wahlbg.) S. Watson gestellt werden muss, möchte ich bei dem mir zu Gebote stehenden Material nicht entscheiden.

62. A. peploides L. — KJELLM. S. 357 (sub Halianthus).

Luetke-Hafen, häufig, 9. Aug. (140; fl.).

63. A. physodes DC. — KJELLM. S. 357 (sub Merckia). Luetke-Hafen, Strandwiesen, 10. Aug. (149; fl. et fr.).

64. Stellaria humifusa Rottb.

 $\alpha.$ oblongifolia Fzl. — Ledeb. I. p. 384. — Kjellm. S. 356 (sine varr.).

Póoten, 29. Aug. (153 a: fol.).

β. ovalifolia Fzl. — Ledeb. l. c.

Luetke-Hafen am Strand, 9. Aug. (453; fl.).

65. S. longipes Goldie var. Edwardsii (R. Br.) T. et Gr. — Wats. I. p. 133. — Kjellm. S. 356 (S. longipes Goldie).

Lorenz-Bay, nur an einer Stelle, 16. Aug. (145; fl. et fr.).

66. S. glauca With. var. dahurica (W.) Regel, Fl. Ostsibir. I. p. 412.

Póoten, nur an einer Localität gefunden, 29. Aug. (143; defl.).

67. S. glauca With. var. dahurica (W.) Regel f. glabrata (Fenzl) Regel l. c.

Luetke-Hafen, nur an einer Stelle gesehen, 7. Aug. (144; fl.).

Die S. glauca var. dahurica ist von S. graminea L. durch die großen Blüten, von S. glauca typica durch die Pubescenz, und von S. longipes Goldie durch die großen Blüten und die subfoliaten Bracteen verschieden — geradezu lapidare Unterschiede!

68. †S. graminea L. var. stricta Trautv. — Trautv., Flor. Terr. Tschuktschor. p. 45.

69. †S. graminea L. var. humilis Trautv. — Trautv. 1. c. p. 15.

70. +S. graminea L. var. laxa Trautv. l. c. p. 45.

Alle drei Formen vom Anadyr.

74. S. uliginosa Murr. f. minor, depressa. — Ledeb. I. p. 393. Luetke-Hafen, Strandwiesen, 42. Aug. (454; fl.).

72. S. dicranoides (Cham. et Schldl.) Fzl. — LEDEB. I. p. 395.

Lorenz-Bay, an exponierten Stellen, mit Sicherheit nur auf einer Insel beobachtet, 16. Aug. (148; fl. et fr.).

73. Cerastium alpinum L. var. Beringianum (Ch. et Schldl.) Regel. — Wats. I. p. 400.

Luetke-Hafen, auf Strandwiesen häufig, 7. Aug. (141a; fl.).

74. C. alpinum L. var. Fischerianum (Ser.) T. et Gr. — WATS. I. p. 400.

Lorenz-Bay, 16. Aug. (141b; fl.).

#### Geraniaceae.

75. Geranium erianthum DC. — KJELLM. S. 348. Konyam-Bay; an Abhängen, ziemlich häufig im Gebüsch.

# Leguminosae.

76. Oxytropis nigrescens (Pall.) Fisch. β pygmaea Cham. — KJELLM. S. 337.

Luetke-Hafen, auf der Höhe und auf niedrigen Landspitzen häufig; 8. Aug. (59; fr.).

Sin. St. Laur. (CHAM.).

77. O. Mertensiana Turcz. — Kjellm. S. 337.

Luetke-Hafen, an grasigen Abhängen häufig, 10. Aug. (58; defl. et fr.). — Lorenz-Bay, vereinzelt an steinigen Abhängen, 17. Aug. (60; defl. et fr.). — Uedle, 21. Aug. (60°; fr.).

Sin. St. Laur. (CHAM.).

Blüten bläulich, variiert mit etwas kahleren Blättern. Hierzu wird wohl die von J. Muir von der Plover-Bay angegebene O. podocarpa A. Gray gehören.

78. †0. strobilacea Bge. var. Adamsiana Trautv. — Trautv., Fl. Terr. Tschuktschor. p. 16.

79. O. Maydelliana Trautv. - Kjellm. S. 338.

Luetke-Hafen, verbreitet an grasigen Abhängen, 7. Aug. (57; fl. et fr.).

— Lorenz-Bay, 46./47. Aug. (57<sup>a</sup>; fl. et fr.).

Sin. St. Laur. (CHAM.).

Die Früchte variieren mit reichlicheren und spärlicheren weißen Haaren.

80. †0. campestris (L.) DC. f. sordida (W.) Koch. — Kjellm. S. 338.

Konyam-Bay; sehr spärlich in einer Felswand.

84. **0.** leucantha (Pall.) Bge. — Kjellm. S. 338.

Konyam-Bay; ziemlich häufig an Abhängen.

82. †Astragalus chorinensis Bge. f. sericea Turcz. — KJELLM. S. 336.

Konyam-Bay.

83. A. frigidus (L.) Gray, Bge. — WATS. I. p. 493.

Lorenz-Bay, vereinzelt an Abhängen, 16. Aug. (60<sup>b</sup>; fr.).

84. +A. alpinus L. — KJELLM. S. 337.

Konyam-Bay; spärlich.

85. A. Schelichowii Turcz. — Trautv., Fl. Terr. Tschuktschor. p. 17. — Bunge, Monogr. Gen. Astrag. Spec. gerontog. I. p. 96; II. p. 168. Anadyr.

86. Hedysarum obscurum L. — Kjellm. S. 336.

Luetke-Hafen, an grasigen Abhängen, 7. Aug. (62; fl. et fr.). — Lorenz-Bay, 16. Aug. (62°; fl. et fr. immat.).

## Rosaceae.

87. Spiraea betulifolia Pall. — Kjellm. S. 342.

Metschygmen-Bay, grasige Abhänge, 4./5. Sept. (30; fl. et fr.). — Bei Póoten beobachtet.

88. Dryas octopetala L. — KJELLM. S. 340.

Luetke-Hafen, verbreitet auf der steinigen Tundra und an Bergabhängen, nur wenig noch blühend, 7. Aug. (29; fl.). — Póoten, 29. Aug. (29<sup>a</sup>; fl., neben Schneelagern). — Plover-Bay (J. Muir).

89. †D. octopetala L. var. integrifolia (Vahl) Ch. et Schldl. in Linnaea II. p. 3. — KJELLM. S. 344 (p. sp.).

Konyam-Bay; sehr selten.

90. Geum glaciale (R. Br.) Fisch. — KJELLM. S. 344 (Sieversia).

Luetke-Hafen, verbreitet auf steiniger Tundra, 7. Aug. (26; fr.). — Plover-Bay (J. Muir).

Die Bracteolen des Kelches sind bei den untersuchten Exemplaren stets ungeteilt.

91. G. Rossii (R. Br.) DC. var. glabrata Trautv. — Kjellm. S. 341 (Sieversia).

Luetke-Hafen, verbreitet an grasigen Abhängen, auf Meerstrandwiesen, 12. Aug. (25; defl., fr. immat.). — Ebenda, in zweiter Blüte, 2. Sept. (25a; fl., fr. marcesc.). — Póoten, 29. Aug. (25b; fl. secund.).

Sin. St. Laur. (CHAM.).

Die Bracteolen des Kelches (der Außenkelch) sind bei dieser Art oft zwei- oder dreischnittig, wie bei der Gattung Fallugia.

92. Potentilla Sibbaldia (L.) m. — Ledeb. II. p. 32 (Sibbaldia). — Wats. I. p. 320.

Póoten, 29. Aug. (31; fr.). — Emma-Hafen, 17. Sept. (312; fr.).

93. P. Anserina L. var. groenlandica (Hook.) Lehm.

a. genuina Lehm., Revis. Potent. p. 190. — WATS. I. p. 293.

Metschygmen-Bay, 7. Sept. (27; fr.). Nur hier und am Emma-Hafen beobachtet.

Port Petr. et Paul. (CHAM.).

94. †P. stipularis L. — Trautv., Fl. Terr. Tschuktschor. p. 18. Anadyr.

95. P. elegans Cham. et Schldl. — KJELLM. S. 339.

Luetke-Hafen, verbreitet auf steiniger Tundra, 10. Aug. (32; fr.). — Emma-Hafen, 13. Sept. (32<sup>a</sup>; defl.).

96. P. nivea L. α vulgaris Ledeb. — Ledeb. II. p. 57. — Wats. I. p. 298.

Luetke-Hafen, auf steiniger Tundra und an kahlen Abhängen, 8. Aug. (35; defl. et fr.).

Kamtschatka (Pl. Redowsk., CHAM.).

97. P. grandiflora L. var. gelida (C. A. Mey.) Trautv., Bull. Soc. Nat. de Moscou 1860. II. p. 527.

Pooten, 28. Aug. (34 a; fl. et fr.).

Die größeren Pflanzen von Péoten sind typische P. gelida Mey., wie sie im Berliner Herbar von Lessing (Montes ssojutici), von Karelin und Kirilow (Tarbagatai, n. 238, als P. fragiformis W.) und von Schrenk (Songarei) gesammelt vorliegt. Von der europäischen P. grandiflora L. ist diese Varietät nur durch ihren zierlichen Wuchs, schwächere Behaarung und etwas kleinere Blüten ausgezeichnet. — Neben größeren Exemplaren kommen bei Péoten auch niedrige, fast stengellose Pflanzen vor.

98. P. grandiflora L. var. lucida (Willd.) m. — Cf. Kjellm. S. 339 unter *P. fragiformis* W.

Luetke-Insel, an grasigen Abhängen, 11. Aug. (34; fr.).

Man vergleiche die Bemerkungen über die Formen der P. grandistora L. in der vorhergehenden Arbeit über die Flora des südöstlichen Alaska.

99. P. biflora W. - KJELLM. S. 340.

Luetke-Hafen, verbreitet auf steiniger Tundra und an Abhängen, 7./10. Aug. (33; fl. et fr.).

Sin. St. Laur. (CHAM.).

100. †P. fruticosa L. — KJELLM. S. 340.

Konyam-Bay; ziemlich häufig an Abhängen.

101. †P. palustris (L.) Scop. — Trautv., Fl. ripar. Kolymens. p. 30 (Comarum).

»In omni regione Beringiana« (sec. Chamisso; Linnaea II. p. 25).

102. Rubus arcticus L. f. grandiflora Ledeb. — Kjellm. S. 339.

Póoten, in einer Bergschlucht, nur einmal beobachtet, 29. Aug. (24; fl.).

Nom. vernac.: »Rithút «.

403. R. Chamaemorus L. — KJELLM. S. 338.

Luetke-Hafen, häufig, doch nur selten blühend, 7. Aug. (28; defl.). — An der Metschygmen-Bay reichlicher fructificierend gesehen.

Die Kelchblätter des einzigen vorliegenden Exemplars sind purpurn (Petala fehlen), außen und am Rande behaart, innen fast kahl, nur an der Spitze etwas behaarter.

## Onagraceae.

104. †Epilobium angustifolium L. — Kjellm. S. 342.

Konyam-Bay; spärlich an Abhängen und auf Strandebenen.

105. E. latifolium L. - Kjellm. S. 342. - Hausskn. S. 191.

Luetke-Hafen, verbreitet am Meeresstrande, 10. Aug. (17; fl. et fr.).

— Samen gut entwickelt.

106. E. anagallidifolium Lam. (teste Haussknecht). — Hausskn. S. 152.

Póoten, grasiger, geschützter Abhang, nur an einer Stelle gefunden, dort aber reichlich, 29. Aug. (16; fr.).

# Halorragheae.

407. Hippuris vulgaris L. — Ledeb. II. p. 449. — Wats. I. p. 356. Luetke-Hafen, Sußwasserlache; 42. Aug. (48°; fol.). — Metschygmen-Bay, 7. Sept. (48; fr.).

## Portulacaceae.

108. †Claytonia virginica L. — Trautv., Fl. Terr. Tschuktschor. p. 19.

Anadyr. — Cap Wankarem (?; J. Muir).

109. C. acutifolia W., R. et S. — KJELLM. S. 355. — WATS. I. p. 417.

Lorenz-Bay, 11. Aug. (7<sup>a</sup>; fl. et defl.). — Luetke-Hafen, an grasigen Bergabhängen verbreitet, 12. Aug. (7; fl. et fr.).

Sin. St. Laur. (CHAM.).

#### Crassulaceae.

440. Sedum Rhodiola (L.) DG. — KJELLM. S. 346 (Rhodiola). — WATS. I. p. 354.

Luetke-Hafen, sehr verbreitet am Strande und an Abhängen, 12. Aug. (5; fl.).

Ins. St. Laur. (CHAM.). — Kamtschatka (ERMAN).

#### Grossularieae.

444. †Ribes rubrum L. f. propinqua (Turcz.) Trautv. et Mey, Fl. ochot. p. 440. — Kjellm. S. 342.

Konyam-Bay; ziemlich häufig an Abhängen.

# Saxifragaceae.

142. †Saxifraga exilis Steph. — Engl., Mon. S. 402. — Ledeb. II. p. 221.

St. Lorenz-Bay (CHAM.).

413. S. rivularis L. — KJELLM. S. 343.

Luetke-Insel, an feuchten Stellen, 11. Aug. (165°; fl. et fr.). — Lorenz-Bay, 16. Aug. (165°; fol.). — Tumkan, 28. Aug. (165°; fl. et fr.). — Cap Wankarem (J. Muir; var.: hyperborea Hook.).

414. S. rivularis L. var. stricta Engler in sched.

Luetke-Hafen, an quelligen Stellen, 42. Aug. (172; fr.). Blüten rosa (?).

145. S. cernua L. — KJELLM. S. 343.

Luetke-Hafen, Strandwiesen, sumpfige Stellen, 6. Aug. (474; fl., fr. spars.). — Cap Wankarem (J. Muir).

146. S. Hirculus L. - Kjellm. S. 343.

Luetke-Hafen, auf Strandwiesen häufig, 6. Aug. (159; fl., fr. immat.).

— Lorenz-Bay, 16. Aug. (159°; fl.).

447. †S. neglecta Bray. — Engl., Mon. S. 429. — Ledeb. II. p. 220 (S. vaginalis Turcz.).

St. Lorenz-Bay (CHAM.).

118. S. stellaris L. var. comosa Poir. — Kjellm. S. 344

Luetke-Hafen, an quelligen Stellen, 12. Aug. (170; fl.). — Lorenz-Bay, 17. Aug. (170°; fl. et defl.). — Cap Wankarem (J. Muir).

119. S. punctata L. — Kjelin. S. 344.

Luetke-Hafen, hochgelegene Wiesen, 7./8. Aug. (460; fl. et fr.).—Plover-Bay (J. Muir).

420. S. punctata L. var. Krauseana Engl. in litt. »Pusilla, foliis duplo minoribus, floribus breviter pedicellatis in corymbum pauciflorum congestis.«

Luetke-Hafen, 8. Aug. (169; fl.).

121. S. dayurica Pall. — KJELLM. S. 345.

Luetke-Hafen, 7. Aug. (162; fl. et fr.). — Ostcap, Uëdle, 24. Aug. (162°; fl. et fr.).

122. S. hieracifolia W. et K. var. arctica Engl. in sched. Cf. Kjellm. S. 345.

Luetke-Hafen, 7. Aug. (163; fl.).

Blüten grünlich (getrocknet sehen sie bräunlich-purpurn aus).

123. S. decipiens Ehrh. var. caespitosa (L.) Engl. f. uniflora (R. Br.) Engl. — Kjellm. S. 345.

Luetke-Hafen, 8. Aug. (173; fr.). — Lorenz-Bay, 16. Aug. (173°; fr.). — Plover-Bay (J. Muir).

124. S. serpyllifolia Pursch. — KJELLM. S. 345.

Luetke-Hafen, auf den Höhen (hochgelegene Grasflächen), 7./40. Aug. 161; fl.). — Lorenz-Bay, 16. Aug. (161°; fr.).

125. S. Eschscholtzii Stbg. - Kjellm. S. 346.

Luetke-Hafen, an exponierten Stellen, 12. Aug. (158; fr.). — Lorenz-Bay, 16. Aug. (158<sup>a</sup>; fr.).

126. S. bronchialis L. - KJELLM. S. 346.

Luetke-Hafen, Meerstrandwiesen, 9. Aug. (164; fl.). — Lorenz-Bay, 16. Aug. (164<sup>a</sup>; fl.). — Ostcap, Uëdle, 21. Aug. (164<sup>b</sup>; fl.). — Póoten, 28. Aug. (164<sup>d</sup>; fol.). — Emma-Hafen, 13. Sept. (164<sup>c</sup>; fol.).

Blüten blassgelblich.

127. S. flagellaris Willd. em. - Engler, Monogr. S. 223.

Lorenz-Bay, grasige Abhänge, nur an einer Stelle gesehen, 16. Aug. (166; fl. et fr. immat.).

128. S. oppositifolia L. - Kjellm. S. 346.

Luetke-Hafen, Strandwiesen, 42. Aug. (168; defl. et fr.). — Lorenz-Bay, 47. Aug. (168<sup>b</sup>; fl. et fr.). — Plover-Bay (J. Murr).

129. Chrysosplenium alternifolium L. — KJELLM. S. 346.

Luetke-Hafen, verbreitet, meist verblüht; 40. Aug. (474; fr.). — Cap Wankarem (J. Mur.).

Sin. St. Laur. (CHAM.).

130. Parnassia parviflora DC. var. Kotzebuei (Cham. et Schldl.) m. — Cf. Kiellm. S. 343 (als Art).

Luetke-Hafen, auf niedrigen Wiesen und grasbewachsenen Bergababhängen verbreitet, 8. Aug. (3; fl.). — Ebenda, 12. Aug. (3<sup>a</sup>; fr.).

Sin. St. Laur. (Cham.).

Exemplaria ad 8,5 cm alta; folia interdum glanduloso-punctata, petala trinervia, staminodia interdum setam unicam gerentia, capsula quadrivalvis. — n. 3ª hat 4—3 Setae.

Man vergleiche die Bemerkungen über Parnassia parviflora in der vorhergehenden Abhandlung, der Flora des südöstlichen Alaska.

434. P. palustris L. — LEDEB. I., S. 264. — WATS. I., p. 330.

Lorenz-Bay, nur an einem Ort am Westende der Bay gefunden, 17. Aug. (2; fl.). — Kleine Form.

#### Umbelliferae.

432. Ligusticum alpinum (Ledeb.) m. — KJELLM. S. 347 (Pachy-pleurum).

Luetke-Hafen, an rasigen Abhängen, selten, 8. Aug. (64; fr.) — Uëdle, 21. Aug. (64°: fr.).

Die Gattung Pachypleurum, von der Ledebour II. p. 334 angiebt » vittae nullae«, unterscheidet sich von Ligusticum typicum nur durch die Kleinheit ihrer Vittae (von denen mitunter 4 in einem Valleculum vorkommen). Identisch hiermit ist Conioselinum? gayoides Less. (Ledeb. II. p. 294), wie schon Karelin et Kirilow richtig vermuteten.

133. +Selinum Benthami Wats. I. p. 432.

Sin. St. Laur. (CHAM.).

434. †S. enidii foliu m Turcz. — Trautv., Fl. Terr. Tschuktschor. p. 22. Anadyr.

135. †Tilingia ajan ensis Reg. et Til. — Trautv. l. c. p. 22.

Anadyr.

436. Angelica silvestris L. — Ledeb. II. p. 296.

Emma-Hafen, 48. Sept. (63; fl. et fr.).

Sachalin (F. Schmidt).

437. Archangelica Gmelini (Wormsk.) DC. — Ledeb. II. p. 364 (Coelopleurum). — Wars. I. p. 443.

Metschygmen-Bay, häufig auf Grasplätzen nahe dem Meeresufer; 7. Sept. (63<sup>a</sup>; fl. et fr.).

Sonst nur noch am Emma-Hafen gesehen.

 $\it Angelica \ Archangelica \ L. \ (Kjellm, S. 347)$  wird wohl zu  $\it Archang. \ \it Gmelini \ DC.$  gehören.

#### Cornaceae.

438. Cornus suecica L. — Ledeb. II. p. 377. — Wats. I. p. 441. Póoten, grasige Abhänge einer Schlucht, nur an einer Stelle gefunden, 28. Aug. (4; defl.).

# II. Gamopetalae.

# Caprifoliaceae.

439. Linnaea borealis L. — Ledeb. II. p. 392.

Luetke-Hafen, steinige Tundra am Rande einer Wiese, 18. Aug. (1; fl.). — Nur an einem Standort gefunden.

Kleinblättrige Form.

#### Rubiaceae.

140. †Galium boreale L. — Kjellm. S. 323.

Konyam-Bay; ziemlich häufig, besonders im Gebüsch; steigt bis zu einigen hundert Fuß über dem Meeresspiegel empor.

#### Valerianaceae.

444. Valeriana capitata Pall. — KJELLM. S. 323.

Luetke-Hafen, an feuchten, grasigen Bergabhängen und an feuchten Stellen der Riedgras-Tundra häufig, 8. Aug. (6; fl.).

## Compositae.

142. Petasites frigidus (L.) Fries. — KJELLN. S. 321.

Luetke-Hafen, häufig auf Strandwiesen, 40. Aug. (427; fr.). — Cap Wankarem (J. Muir).

143. Aster sibiricus L. f. subintegerrima Trautv., Fl. Boganid. p. 464. — KJELLM. S. 320 (sub A. sibiricus L. f. Richardsonii Spr.). — LEDEB. II. p. 475. — GRAY, Syn. Fl. I. 2. p. 476.

Lorenz-Bay, 17. Aug. (130; fl.).

Kleine Exemplare (12-14 cm); Strahl lila.

444. Erigeron uniflorus L. - Kjellm. S. 320.

Luetke-Hafen, verbreitet, 8. Aug. (418; fl.).

Sin. St. Laur. (CHAM., E. alpinus L.).

145. Solidago Virga aurea L. var. arctica DC. — Kjellm. S. 320. Luctke-Hafen, grasige Abhänge, 8. Aug. (125; fl.).

Sin. St. Laur. (CHAM.).

446. Matricaria inodora L. var. phaeocephala Rupr., Flor. Samojedor. p. 42. n. 468. — Ledeb. H. p. 545 (sine var.).

Tunkan, ruderal, nur hier gesehen, 26. Aug. (129; fl.).

447. Chrysanthemum integrifolium Richards. — Kjellm. S. 345 (sub Leucanthemum).

Luetke-Hafen, in einer Thalschlucht neben Schneemassen; nur hier gefunden, 12. Aug. (120; fl.).

Sin. St. Laur. (Cnam.).

148. C. arcticum L. — Kjellm. S. 315 (sub Leucanthemum).

Luetke-Insel, flacher Meeresstrand, 44. Aug. (424; fl.). — Cap Wankarem (J. Muir).

149. Artemisia borealis Pall. — Kjellm. S. 345.

Lorenz-Bay, auf steiniger Tundra, 46. Aug. (434; fl.).

Die verschiedenen Formen der A. borealis Pall. gehen sehr in einander über. Von den vorliegenden Exemplaren entsprechen die kleineren ungefähr der var. Ledebouri Bess., die größeren mit entwickelterem Blütenstande der var. Schauginii Bess. (cf. Ledeb. II. p. 567 ff.).

450. †A. laciniata L. var. latifolia (Ledeb. sp.) Trautv. — KJELLMAN S. 346 (Λ. latifolia Ledeb.). — Vergl. Herder in Fl. Ostsibir. III. 2. p. 72—73.

Konyam-Bay, spärlich an einer Felswand.

151. A. vulgaris L. var. Tilesii Ledeb. — KJELLM. S. 316.

Luetke-Hafen, Ruderalpflanze, auf Strandwiesen, sehr verbreitet, 6. Aug. (438; fl.). — Póoten, 28. Aug. (438<sup>b</sup>; fl.). — Metschygmen-Bay, 6. Sept. (438<sup>a</sup>; fl.). — Cap Wankarem (J. Muir).

Sin. St. Laur. (CHAM.).

Die Exemplare von Póoten zeigen sehr schöne unterirdische Ausläufer.

452. A. glomerata Ledeb. — Kjellm. S. 317.

Auf den Höhen nördlich vom Luetke-Hafen, 7./12. Aug. (137<sup>a</sup>; fl.). — Lorenz-Bay, steinige Tundra, 16. Aug. (437; fl.).

Terr. Tschuktschor. (Раці.). — Sin. St. Laur. (Снам.). — Fret. Senjawin (Herb. Petrop.).

453. A. globularia Cham. in Besser. — Ledeb. II. p. 588. — Kjellm. S. 348.

Luetke-Hafen, auf steiniger Tundra, 7. Aug. (435; fl.).

Sin. St. Laur. (CHAM., ESCHSCH., MERTENS). — Ins. St. Laur. (ESCHSCH.).

Blüten dunkelviolett (die der A. glomerata Ledeb. sind gelb). — A. senjawinensis
Ledeb. II. p. 588 gehört eher hierher, nicht zur A. glomerata Ledeb., wie Kjellman annimmt (auch A. Gray ist der ersteren Meinung; vergl. Syn. Fl. I. 2. p. 374).

454. †A. trifurcata Steph. f. heterophylla (Bess.) Herder in Fl. Ostsibir. III. 2. p. 82.

Sin. St. Laur. (Mertens).

455. A. norvegica Fr. — A. Gray, Syn. Fl. I. 2. p. 374. — Maximovicz, Mél. VIII p. 533. — Kjellm. S. 347 (A. arctica Less.).

Luetke-Hafen, auf Strandwiesen und grasigen Abhängen, verbreitet; 6./8. Aug. (436; fl.). — Lorenz-Bay, 46. Aug. (436°; fl.).

Die Pflanzen von der Lorenz-Bay repräsentieren eine höhere Form.

456. Antennaria alpina (L.) Gärtn. — KJELLM. S. 349.

Luetke-Hafen, an trockenen Bergabhängen, häufig, 8. Aug. (119; fl. et fr.). 157. A. alpina (L.) Gärtn. var. Frieseana Trautv. — Kjellm. l. c. Luetke-Hafen, 7. Aug. (119°; fr.).

458. Arnica alpin a Olin. — Kjellm. S. 348. — A. Grav, Syn. Fl. I. 2. p. 382.

Luetke-Hafen, auf hochgelegenen Wiesen, 8. Aug. (126; defl.).

459. Senecio resedifolius Less. — KJELLM. S. 319.

Luetke-Hafen, Strandwiese, nur an einem Standort gefunden! 7./12. Aug. (128; fl.). — Emma-Hafen, Bergabhänge, 21. Sept. (128°; defl.). Sin. St. Laur. (Cham.).

Blätter der Pflanzen von Emmahafen leierförmig bis fiederspaltig.

460. S. frigidus Less. — Kjellm. S. 318 (sub Cineraria).

Luetke-Hafen, vereinzelt auf der Tundra, 7. Aug. (132; fl.). — Lorenz-Bay, 47. Aug. (132<sup>b</sup>; fl.). — Ostcap, Uëdle, 24. Aug. (133; fl.). — Emma-Hafen, Strandwiesen, 46. Sept. (134; defl.). — Cap Wankarem (J. Muir). Sin. et Ins. St. Laur. (Cham., Herb. Acad. Petrop.).

464. Senecio paluster (L.) DC. γ. laceratus Ledeb. II. p. 648.

Metschygmen-Bay, Sümpfe am Meer, nur einmal gefunden, 7. Sept. (422; fr.).

Besonders durch die Behaarung ausgezeichnet; ähnlich lacerate Formen kommen auch bei Berlin vor!

462. Saussurea alpina (L.) DC. var. angustifolia (DC.) Reg. et Til. — Kjellm. S. 324.

Luetke-Hafen, häufig an Bergabhängen; 6. Aug. (124; fl.). — Lorenz-Bay, 16. Aug. (124<sup>a</sup>; fl.).

Sin. St. Laur. (CHAM.).

463. Taraxacum vulgare (Lam.) Schrk. — KJELLM. S. 322 (T. officinale Web.).

Luetke-Insel, auf Strandwiesen; 11. Aug. (123; fr.).

464. †T. phymatocarpum J. Vahl f. albiflora Kjellm. — Kjellm. S. 322.

Konyam-Bay; auf einer Strandebene sehr verbreitet.

## Campanulaceae.

165. †Campanula uniflora L. — Kjellm. S. 323.

Konyam-Bay; spärlich an einer Bergwand.

466. †C. lasiocarpa Cham. var. nutans Trautv., Fl. Terr. Tschuktschor. p. 26.

Anadyr.

## Ericaceae.

467. Vaccinium Vitis idaea L. f. pumila Hornem. — Kjellm. S. 334.

Luetke-Hafen, verbreitet an grasigen Abhängen; 7. Aug. (73; fl.). — Ostcap, Uëdle; 24. Aug. (73; fl. purp.!).

468. V. uliginosum L. var. mucronatum Herder, Pl. Radd. IV. 1. p. 38. — Grav, Syn. Fl. H. 4. p. 23. — Kjellm. S. 335 (sub *Myrtillus*, sine var.).

Luetke-Hafen; 8. Aug. (74; subdefl.).

469. Arctostaphylos alpina (L.) Spr. — Kjellm. S. 335.

Luetke-Hafen, auf der Tundra; 42. Aug. (75; fr.). — Lorenz-Bay, 46. Aug. (75<sup>a</sup>; fol.).

Sin. St. Laur. (CHAM.).

470. †Andromeda polifolia L. f. acerosa Hartm. — KJELLM. S. 336.

Lorenz-Bay. — Konyam-Bay.

474. Cassiope tetragona (L.) Don. — Kjellm. S. 336.

Luetke-Hafen, an trockenen Stellen sehr häufig, 6./10. Aug. (69; fl. et defl.). — Emma-Hafen, 16. Sept. (69°; fl.). — Plover-Bay (J. Murr).

472. Bryanthus taxifolius (Pall.) A. Gray. — KJELLM. S. 333 (Phyllodoce coerulea [L.] Bab.).

Emma-Hafen, an rasigen Bergabhängen häufig, 14./30. Sept. (65; fr.).

173. Loiseleuria procumbens (L.) Desv. — Kjellm. S. 334.

Luetke-Hafen, häufig an steinigen Abhängen, 10. Aug. (72; defl.).

474. †Rhododendron lapponicum L. α genuinum Herder, Flor. Ostsibir. IV. 4. p. 64.

Arakamtschetschene (C. WRIGHT).

475. †R. parvifolium Adams. — Trautv., Fl. Terr. Tschuktschor. p. 27. — Ledeb. II. p. 924.

Anadyr.

476. R. kamtschaticum Pall. — KJELLM. S. 334.

Luetke-Hafen, häufig auf steiniger Tundra, 7. Aug. (74; fl.). — Lorenz-Bay, 46. Aug. (74°; defl.). — Ostcap, Uedle, 24. Aug. (74°; fl.). — Péoten, 28. Aug. (74°; fl.). — Plover-Bay (J. Muir).

Sin. St. Laur. (CHAM.).

Nom. vernac.: » Uedljunajät«.

477. Ledum palustre L. — Kjellm. S. 334.

Luetke-Hafen, häufig an steinigen Abhängen und auf der steinigen Tundra, 7./42. Aug. (70; fl. et defl.). — Lorenz-Bay, 46. Aug. (70<sup>b</sup>; defl.).

478. Pirola rotundifolia L. var. pumila Hook. — Kjellm. S. 333 (als *P. grandiflora* Rad.).

Lorenz-Bay, auf Grasplätzen am Strande, 17. Aug. (66; fr.). — Ostcap, Uëdle, 21. Aug. (66°; fl.).

479. †P. uniflora L. — Herder, Flor. Ostsibir. IV. 4. p. 87. Sin. St. Laur. (Choris.).

## Lentibularieae.

480. †Pinguicula glandulosa Trtv. et Mey. — Trautv., Fl. Terr. Tschuktschor. p. 28.

Anadyr.

## Primulaceae.

484. Primula nivalis Pall. — KJELLM. S. 330.

Luetke-Hafen, tiefliegende Wiesen nahe dem Meeresstrande häufig, 10./12. Aug. (11; defl. et fr.). — Emma-Hafen, 15. Sept. (11a; fol.).

Ins. St. Laur. (CHAM.).

182. P. nivalis Pall. var. pumila Ledeb. — Kjellm. l. c.

Luetke-Hafen, mit der Hauptform zusammen, 6. Aug. (11b; desl. et fr.).

Sin. St. Laur. (CHAM.).

P. Tschuktschorum Kjellm. (l. c. S. 331) ist als Varietät zu P. nivalis Pall. zu ziehen; sie unterscheidet sich von der mitunter auch nur zweiblütigen var. pumila hauptsächlich durch die schmäleren und längeren Kelchzipfel.

183. †P. farinosa L. var. stricta Whlbg. — Trautv., Fl. Terr. Tschuktschor. p. 28.

Anadyr.

184. P. sibirica Jacq. var. borealis (Duby sp.) m. — Kjellm. S. 332 (sp.).

Luetke-Hafen, auf tiefliegendem, steinig-sandigem Boden verbreitet, 8. Aug. (10; defl.).

Ins. St. Laur. (Cham.). — Sin. St. Laur. (ded. Fiscuer). — Beringsstr. (Choris).

185. Androsaces ochotensis W. — Kjellm. S. 332 e. p.

Uëdle, auf steiniger Tundra, einzeln, 21. Aug. (14; fr.).

Ochotsk (Merk, Herb. Pall., Herb. Willd.).

486. A. ochotensis W. var. arctica (Ch. et Schldl.) m. — KJELLM. l. c.

Luetke-Hafen, auf der steinigen Tundra verbreitet, 40. Aug. (43; fr.). A. arctica Ch. et Schldl. ist eine durch den Habitus und die viel kleineren, dichtbehaarten Blätter unterschiedene Varietät der A. ochotensis W. — Ein status vernalis, wie Trautvetter will, kann A. arctica nicht sein, da Chamisso's Exemplare im August gesammelt sind und reife Kapseln tragen (Trautv., Fl. rip. kolym. p. 50).

187. A. villosa L. — Ledeb. III. p. 47.

Luetke-Hafen, an tiefliegenden Stellen polsterbildend, 8. Aug. (9; defl. et fl.). — Lorenz-Bay, 46. Aug. (9°; defl. et fl.).

Sin. St. Laur. (Herb. Acad. Petrop.).

188. A. villosa L. var. latifolia Ledeb. — KJELLM. S. 332.

Luetke-Hafen, an feuchten Stellen nahe dem Strande, 6. Aug. (8; fl.). — Lorenz-Bay, 46. Aug. (8<sup>a</sup>; subdefl.).

Beringsstr. (Спокіs.). — Ins. St. Pauli (Спам.). — Sin. et Ins. St. Laur. (Снам.).

A. capitata W. in Herb. Berol. ist hiermit identisch.

489. †A. septentrionalis L. f. typica Herder, Flor. Ostsibir. IV. 4. p. 420.

Arakamtschetschene (C. WRIGHT).

490. **Dodecatheon** Meadia L. var. frigida (Ch. et Schldl.) A. Gray, Syn. Fl. II. 4. p. 57-58. — KJELLM. S. 332 (als Art).

Lorenz-Bay, 47. Aug. (44a; fr.).

Sin. St. Laur. (CHAM).

494. †Trientalis europaea L. f. arctica Ledeb. (III. p. 24). — KJELLM. S. 330.

Konyam-Bay; spärlich unter Gebüsch an einem Abhang.

#### Gentianeae.

192. Gentiana propinqua Richards. — Ledeb. III. p. 57.

Luetke-Hafen, verbreitet auf Wiesen am Meeresstrande, 45. Aug. (20; fl.). — Lorenz-Bay, 47. Aug. (20° fl.). — Arakamtschetschene (G. Wright).

493. **G.** tenella Rottb. — Ledeb. III. p. 56. — Herder, Pl. Radd. IV. 1. p. 450.

Lorenz-Bay, auf Wiesen am Meeresstrand verbreitet, 46./47. Aug.  $(20^{\,b}; \, \text{fl. et fr.})$ .

494. G. prostrata Haenke. — Kjellm. S. 323.

Luetke-Hafen, verbreitet auf Wiesen am Meeresstrand, 7. Aug. (21; fl. et defl.). — Lorenz-Bay, 47. Aug. (21<sup>a</sup>; fl.).

Sin. St. Laur. (CHAM.).

195. G. frigida Haenke α genuina Ledeb. — Kjellm. S. 324.

Luetke-Hafen, auf steiniger Tundra, 7./8. Aug. (23; fl.).

Sin. St. Laur. (CHAM.).

196. G. glauca Pall. α minor Ledeb. — KJELLM. S. 324.

Luetke-Hafen , 7./12. Aug. (22; fl. et fr.). — Póoten , 28. Aug. (22  $^{\rm a}$ ; fl.). — Plover-Bay (J. Muir).

Sin. St. Laur. (CHAM.).

#### Polemoniaceae.

197. **Polemonium** coeruleum L. var. humile (W.) m. f. pulchella (Bge. sp.) m. — Kjellm. S. 328 (sine var. etc.) — Herder, Pl. Radd. IV. 1. p. 202.

Luetke-Hafen, verbreitet auf Wiesen am Meeresstrande und an feuchten Bergabhängen, 7./8. Aug. (19; fl.).

Das Original des *P. humile* W. liegt im Herb. Willd. unter n. 3770. — Man vergleiche die Bemerkungen über *Polemonium coeruleum* L. und seine Formen in der vorhergehenden Aufzählung der Alaska-Pflanzen S. 399.

## Diapensiaceae.

498. Diapensia lapponica L. — KJELLM. S. 329.

Luetke-Hafen, 7. Aug. (67; fr.). — Emma-Hafen, verbreitet auf der steinigen Tundra und an steinigen Abhängen, große Polster bildend (von 25 und mehr em im Durchmesser) 44. Sept. (67°; fl.). — Plover-Bay (J. Mur.).

Kamtschatka (Erman, Cham.).

## Borraginaceae.

199. Mertensia maritima (L.) J. E. Gray. — Ledeb. III. p. 432.

Luetke-Hafen, am Strande häufig, 9. Aug. (95; defl. et fr.).

Beringsstraße (Choris), Arakamtschetschene (C. Wright).

200. †M. kamtschatica A. DC. — TRAUTV., Fl. Terr. Tschuktschor. p. 29. — Herder, Pl. Radd. IV. 1. p. 230. — A. Grav, Syn. Fl. II. 1. p. 201 (sub M. paniculata Don).

Anadyr.

201. Myosotis silvatica Hoffm.var.alpestrisKoch.—Kjellm. S.328. Luetke-Hafen, auf Strandwiesen und an geschützten Bergabhängen, 8./12. Aug. (92; fl.).

Sin. St. Laur. (CHAM.).

202. M. silvatica Hoffm. var. alpestris Koch, flore albo. Luetke-Hafen, 42. Aug. (92<sup>b</sup>; fl.).

203. Eritrichium nanum (Vill.) Schrad. var. villosum (Bge.) m. — Kjellm. S. 327 (als Art). — Herder, Pl. Radd. IV. 4. p. 254 (als Art).

Luetke-Hafen, auf Strandwiesen, 8. Aug. (94; fl. et defl.).

In dem europäischen E. nanum Schrad, kann man alle Formen der asiatischen E. villosum Bge., E. aretioides A. DC. und E. Chamissonis A. DC. finden; die var. platy-phyllum Ledeb. des E. villosum Bge. ist schon ein Übergang zum typischen E. nanum Schrad.

## Scrophulariaceae.

204. †Castilleja pallida Kth. — Trautv., Fl. Terr. Tschuktschor. p. 30. Anadyr.

205. Pedicularis verticillata L. — Kjellm. S. 324.

Luetke-Hafen, auf Wiesen verbreitet, 7. Aug. (100; fl.). — Póoten, üppige Wiese, 30. Aug. (97; fr.); nur ein Standort.

Ins. St. Pauli et St. Laur. (CHAM.).

206. †P. amoen a Adams. — Trauty. l. c. p. 30.

Anadyr.

207. †P. lapponica L. — Trautv. l. c. p. 30.

Anadyr.

208. †P. euphrasioides Steph. — TRAUTY. l. c. p. 30.

Anadyr.

209. P. palustris L. f. arctica F. Schmidt. — Kjellm. S. 325.

Luetke-Hafen, 7. Aug. (100°; fl.).

210. P. sudetica W. — Kjellm. S. 325.

Luetke-Hafen, 7./12. Aug. (101 et 101b; fl.).

Ins. St. Laur. (CHAM.).

Die Formen lanata Walp. und gymnocephala Trtv. (401 $^{\rm b}$ ) kommen hier durcheinander vor.

211. †P. Langsdorffii Fisch.

Cap Wankarem (J. Muir).

212. P. Langsdorffii Fisch. var. lanata (W.) A. Gray, Syn. Fl. II. 1. p. 309. — Kjellm. S. 326 (als Art).

Lorenz-Bay, stellenweise auf feuchten Wiesen, 17. Aug. (99; fr.).

Nom. vernac.: »Kadlkokónga«, essbar.

243. †P. Oederi Vahl. - KJELLM. S. 326 (P. versicolor Whlbg.).

St. Lorenz-Bay. — Konyam-Bay.

214. P. capitata Adams. - Kjellm. S. 327.

Luetke-Hafen, auf Strandwiesen verbreitet, 7./12. Aug. (98; fr.).

#### Orobanchaceae.

245. †Boschniakia glabra C. A. Mey. — Trautv., Fl. Terr. Tschuktschorum p. 32.

Anadyr.

## Selaginaceae.

246. Lagotis glauca Gärtn. — Kjellm. S. 324.

Uëdle, 23. Aug. (96; fl.); auf Strandwiesen zerstreut.

217. L. Stelleri (Spr.) Rupr. — KJELLM. l. c. (als var.).

Luetke-Hafen, 7. Aug.  $(96^{a}; fl. et defl.)$ . — Lorenz-Bay, 17. Aug.  $(96^{b}; fl. et defl.)$ .

Sin. St. Laur. (CHAM.).

## Plumbaginaceae.

248. Armeria vulgaris L. f. arctica Cham., Ledeb. — Ledeb. III. p. 457. — Кјеци. S. 329 (sub A. sibirica Turcz.).

Lorenz-Bay, häufig; 16. Aug. (179; fl.).

Beringsstr. (Choris). — Sin. St. Laur. (Cham.).

# III. Monochlamydeae.

## Polygonaceae.

249. Oxyria digyna (L.) Hill. — KJELLM. S. 361.

Luetke-Hafen, überall häufig, 8. Aug. (91; fr.). — Lorenz-Bay, 16. Aug. (91° fr.).

Sin. et Ins. St. Laur. (CHAM.).

220. Rumex arcticus Trauty. - Kjellm. S. 360.

Lorenz-Bay, auf Strandwiesen, 47. Aug. (90; fr.).

221. †R. domesticus Hartm. — KJELLM. S. 361.

Konyam-Bay; spärlich auf einem Bergabsatze.

222. R. graminifolius Lamb. — Kjellm. S. 364.

Lorenz-Bay, 46./47. Aug. (89; fl. et fr.); auf grasigen Flächen am Strande.

Nom. vernac.: » Nyrgät«.

223. Polygonum Bistorta L. — Kjellm. S. 359.

Luetke-Hafen, auf Strandwiesen häufig, 7. Aug. (87; fl.).

Sin. St. Laur. (CHAM.).

224. P. viviparum L. — Kjellm. S. 360.

Lorenz-Bay; zerstreut auf trockenen grasigen Abhängen. — Konyam-Bay; verbreitet, aber zerstreut; auf Strandebenen und an Bergwänden.

Von den Gebrüdern Krause als überall vorkommend notiert.

225. †P. Pawlowskianum Glehn (?). — Trautv., Fl. Terr. Tschuktschor. p. 33.

Anadyr.

226. P. polymorphum Ledeb. var. frigida (Ch. et Schldl.) Ledeb. — Kjellm. S. 360.

Luetke-Hafen, auf Strandwiesen häufig, 7. Aug. (88; fl.).

227. Koenigia islandica L. — Leder. III. p. 535.

Luetke-Hafen, an feuchten Stellen verbreitet, 40. Aug. (45; fl.) — Uëdle, 23. Aug. (45°; fl.). — Póoten, 29. Aug. (45°; fr.).

Scheint aus Nordostasien noch nicht bekannt zu sein.

## Empetraceae.

228. Empetrum nigrum L. — Ledeb. III. p. 555. — Kjellm. S. 347. Luetke-Hafen, sehr reichlich an grasigen Stellen und reich fructificierend; 7. Aug. (68; fr.).

#### Salicaceae.

229. †Salix hastata L. — Kjellm. S. 362.

Konyam-Bay; spärlich an Abhängen.

230. S. pirolifolia Ledeb. α. alnoides (Schang.) Andersson. — DC., Prodr. XVI. 2. p. 257. — Ledeb. III. p. 643.

Póoten, 28./30. Aug. (82 et 84; fol.).

Trotz verschiedener Abweichungen von den Diagnosen halte ich diese Weide für S. pirolifolia Ledeb., die übrigens höchstwahrscheinlich als var. zu S. hastata L. zu ziehen ist, von der sie sich nur durch die Stipulae, das Amentum non foliatum und das Germen villosum zu unterscheiden scheint.

231. S. pirolifolia Ledeb. b. orbiculata Ledeb. l. c. — Anderss. l. c.

Luetke-Hafen, auf der Tundra, 12. Aug. (82 °; fol.). — Uedle; 21. Aug. (80 °; fl.  $\mathbb{Q}$ ).

232. †S. fuscescens Anderss. — Kjellm. S. 362.

Konyam-Bay; ziemlich verbreitet an Abhängen und Uferabsätzen.

233. S. boganidensis Trautv. (?) — Kjellm. S. 362. — Andersson in DC. Prodr. XVI. 2. p. 277.

Póoten, 28. Aug. (83; fol.).

234. †S. taymirensis Trautv. — Kjellm. S. 362.

Lorenz-Bay; ziemlich verbreitet auf Uferabhängen. — Konyam-Bay; spärlich auf Strandebenen, häufiger an Abhängen.

235. †S. lanata L. — Kjellm. S. 362.

Konyam-Bay; spärlich an einem Abhang.

236. †S. Lapponum L. var. Trautvetteriana (Anderss.) Glehn. et var. speciosa (Hook. et Arn.). Trautv. — Trautv., Fl. Terr. Tschuktschor. p. 33—34.

Anadyr.

237. S. glauca L. — Kjellm. S. 363. — Anderss. 1. c. p. 280.

Lorenz-Bay, höherer Strauch, Gebüsche bildend, auf Strandwiesen, 47. Aug. (78 et 81; fr.).

Tigil (Erman).

An der Lorenz-Bay kommen 4 m hohe Gebüsche mit armsdicken Stämmen vor.

S. arctica Pall. und S. glauca L. unterscheiden sich nur durch die kürzeren Griffel, die dichtere Behaarung der Kapseln und den höheren Wuchs der letzteren von einander. Nun liegt aber aus Grönland S. glauca mit längerem Griffel vor, und ferner

stimmt die *S. glauca* L.  $\gamma$  latifolia von Ajan (Tiling n. 258) bis auf die kurzen Griffel und die etwas kürzeren Kätzchen sehr gut mit *S. Pallasii* Anderss.  $\alpha$  crassijulis (Trautv.) Anderss. überein. *S. glauca, arctica* und *Pallasii* dürften zu dem Formenkreise einer Art gehören, und zwar ist *S. Pallasii* das verbindende Glied der beiden anderen.

238. S. arctica Pall. var. Pallasii (Anderss.) m. Vergl. Kjellm. S. 363. — Anderss. in DC., Prodr. XVI. 2. p. 285—286.

Luetke-Hafen. 7. Aug. (84<sup>b</sup>; ♂ et ♀, fr.).

239. S. arctica Pall. var. Pallasii m. f. diplodyctia (Trautv.) m. Vergl. DC., Prodr. XVI. 2. p. 285.

Luetke-Hafen, 7. Aug. (84; fr.).

240. †S. arctica Pall. β. Brownei Anderss. f. fumosa (Turcz.) Anderss. DC., Prodr. XVI. 2. p. 286. — Kjellm. S. 363 (S. fumosa Turcz.). Lorenz-Bay; spärlich auf Strandebenen.

241. †S. arctica Pall. var. nervosa Anderss. (S. cuneata Turez.) — Trautv., Fl. Terr. Tschuktschor. p. 36.

Anadyr.

242. †S. Chamissonis Anderss. — KJELLM. S. 363.

Lorenz-Bay; spärlich. — Konyam-Bay; ziemlich verbreitet an Abhängen.

Sin. St. Laur. (Cham.; als S. serrulata Anderss. n. sp.).

243. S. Anglorum Cham. (S. phlebophylla Anderss.). — DC., Prodr. XVI. 2. p. 290.

Luetke-Hafen, 10./12. Aug. (79; Q et 3). — Lorenz-Bay, 17. Aug. (79<sup>b</sup>; fol.). — Póoten, 28. Aug. (79<sup>c</sup>; fr.). — Emma-Hafen, 22. Sept. (79<sup>d</sup>; fr.).

Ins. St. Laur. (CHAM.; » S. anglorum « nob.)

Den asiatischen Standort hat Andersson vergessen anzuführen.

244. S. ovalifolia Trautv. — Kjellm. S. 363. — Andersson in DC., Prodr. XVI. 2. p. 291.

Luetke-Hafen, auf Strandwiesen, niederliegend, 7. Aug. (80; fr.). — Uedle, 24. Aug. (80<sup>b</sup>; fr.). — Póoten, 28. Aug. (80<sup>a</sup>; fr.).

Ins. St. Pauli (CHAM. » S. myrtilloides L. ? «).

Die n. 80 vom Luetke-Hafen entspricht ganz Chamisso's S. myrtilloides f. 4! (Linnaea VI. p. 539), die auch Andersson zu S. ovalifolia Trautv. citiert.

245. †S. rotundifolia Trautv. — Trautv., Fl. Terr. Tschuktschor. p. 37. — Anderss. in DC., Prodr. XVI. 2. p. 299.

Anadyr.

Sin. St. Laur. (CHAM.).

246. †S. berberifolia Pall. — Trautv., Fl. Terr. Tschuktschor. p. 35. Anadyr.

247. S. reticulata L. — Kjellm. S. 364.

Luetke-Hafen, an Abhängen häufig, 7./12. Aug. (77; fl.  $\mathbb Q$  et fr.). — Lorenz-Bay, 47. Aug. (77<sup>b</sup>; fol.).

Sin. St. Laur. (CHAM.).

Ein Exemplar vom Luetke-Hafen hat Blätter bis zu 5 cm Länge und 5,5 cm Breite.

248. †S. Arbuscula L. var. prunifolia Ledeb. — Trautv., Fl. Terr. Tschuktschor. p. 35.

Anadyr.

249. †S. nummularia (Turcz.) Anderss. var. subretusa Anderss.

— Trautv., Fl. Terr. Tschuktschor. p. 36.

Anadyr.

250. S. herbacea L. var. polaris (Wahlbg.) m. — Kjellm. S. 364 (als Art). — Andersson in DC., Prodr. XVI. 2. p. 299 (p. spec.).

Luetke-Hafen, 7. Aug. (85; fr.). — Ostcap, Uëdle, 24. Aug. (85 a fr.). Die vorliegende Weide ist eine forma foliis junioribus subtus longe adpresseque albopilosis, capsulis glabris, manifeste pedicellatis. — Andersson (Sal. Lapp. p. 87) sagt: stylus elongatus; Wimmer (Sal. Europ. p. 427) giebt an: stylus mediocris. Die vorliegenden Exemplare haben einen stylus brevis. Die Blätter der vorliegenden Form sind unterwärts mit langen, weißen, angedrückten Haaren besetzt, und werden später kahl, wie Wimmer dies (l. c. p. 426) von S. herbacea L. angiebt. Die Kapseln sind öfters sehr deutlich gestielt, so z. B. bei Exemplaren, die Hartmann auf dem Dovrefjeld gesammelt.

#### Betulaceae.

251. Betula glandulosa Mchx. var. rotundifolia (Spach) Regel.

— KJELLM. S. 364.

Luetke-Hafen, verbreitet auf der Moostundra, 10. Aug. (76; fr. immat.). Häufig auch an der Metschygmen-Bay gesehen.

252. †Alnaster fruticosus (Rupr.) Ledeb. III. 655. — KJELLM. S. 364 (Alnus ovata [Schrk.] J. Lge. var. repens [Wormsk.] J. Lge., Consp. Fl. Groenl. p. 444).

Konyam-Bay; ziemlich gemein an Abhängen.

## B. Monocotyledones.

#### Orchideae.

253. †Peristylus viridis Lindl. — Kjellm. S. 356 (sub Coeloglossum). Konyam-Bay; ziemlich gemein an Felswänden.

#### Liliaceae.

254. Lloydia serotina (L.) Rehb. — KJELLM. S. 375.

Luetke-Hafen, an grasigen Abhängen und auf hochgelegenen Wiesen, 8. Aug. (181; fr.). — Póoten, 30. Aug. (182; fol.). — Emma-Hafen, 22. Sept. (181<sup>a</sup>; fr.).

Ins. et Sin. St. Laur. (CHAM.).

255. Allium Schoenoprasum L. β. sibiricum Willd. — Ledeb. IV. p. 466 (sine var.). — Regel, Monogr. S. 78. n. 39 β.

Póoten, grasige Abhänge, nur hier beobachtet, 29. Aug. (178; fl.).

Sin. St. Laur. (CHAM.).

Schöne kräftige Exemplare, durchschnittlich 25-30 cm hoch, an die Pflanze der Sudeten erinnernd.

#### Melanthaceae.

256. Veratrum album L. — Kjellm. S. 375.

Lorenz-Bay, 47. Aug. (180; fr. et fl.).

Sonst nur noch an grasigen Abhängen bei Póoten beobachtet.

257. Tofieldia coccine a Richards. — KJELLM. S. 375.

Luetke-Hafen, häufig auf der steinigen Tundra, 7./40. Aug. (484; fl. et fr.). — Lorenz-Bay, 47. Aug. (484<sup>b</sup>; fl. et fr.).

#### Juncaceae.

258. Luzula Wahlenbergii Rupr. — Kjellm. S. 373. — Buchenau, Monogr. Juncacear. (Engler's Jahrb. XII) p. 442.

Uëdle, steinige Tundra, nur einmal gefunden, 21. Aug. (475; fr.). Eine verhältnismäßig niedrige, schmalblättrige Form.

259. L. arcuata Whlbg. f. latifolia Kjellm. — KJELLM. S. 374. BUCHENAU, l. c. p. 423.

Luetke-Hafen, verbreitet, 8. Aug. (177; fr.). — Ostcap, Uëdle, 21. Aug. (177<sup>a</sup>; fr.).

Die von Kjellman a. a. O. nicht besonders erwähnte Färbung der Inflorescenzen erinnert an L. pallescens Bess. — Buchenau (l. c. p. 425) bringt diese Form zu L. confusa Lindeb, und vermutet in ihr einen Bastard von L. arctica und L. confusa.

260. L. arctica M. N. Blytt. — Buchenau, Krit. Verz. S. 50, 402. — Engler's Jahrb. I. S. 444; Monographie l. c. p. 424.

Uedle, häufig auf der steinigen Tundra, 24. Aug. (184; fl.). — Luetke-Hafen, 42. Aug. (176; fr.).

Die Bestimmung dieser Pflanze ist sehr unsicher; die Exemplare von Uödle stimmen in ihrer Kleinheit und Kahlheit, dem gedrängten Blütenstand und den breiten Blättern gut mit Buchenau's Bemerkungen über L. arctica überein, aber die Perigonblätter sind zugespitzt und die Bracteen etwas faserig-gefranst. Die Pflanze vom Luetke-Hafen bildet einen noch deutlicheren Übergang zu L. confusa Lindeb.; sie besitzt eine Kapsel mit kurzer Spitze, und ist höher, als es im allgemeinen die als L. arctica zusammengefassten Formen sind, doch hat auch diese eine Rosette breiter, langzugespitzter, kahler Blätter.

264. L. confusa Lindeb. — KJELLM. S. 373 (als var.). — BUCHENAU, l. c. p. 424. — J. Lange, Consp. Fl. Groenl. p. 427.

Lorenz-Bay, auf der steinigen und auf der Moostundra, 46. Aug. (176<sup>a</sup>; fr.). — Ostcap, Uëdle, 24. Aug. (176<sup>b</sup>; fr.). — Metschygmen-Bay, 4./5. Sept. (176<sup>c</sup>; fr.).

262. †L. spicata DC. — Buchenau l. c. p. 427.

Cap Wankarem (J. Muir).

Vergl. Kjellman l. c. p. 307.

263. **Juncus** castaneus Sm. — Kjfllman S. 373. — Buchenau l. c. p. 402. — J. Lange l. c. p. 423.

Luetke-Hafen, auf der Tundra und an feuchten Stellen häufig; 8. Aug. (183; fr.). — Lorenz-Bay, 47. Aug. (183<sup>a</sup>; fr.). — Uëdle, 24. Aug. (183<sup>b</sup>; fr.).

264. †J. triglumis L. — Trautv., Fl. Terr. Tschuktschor. p. 38. — Buchenau l. c. p. 388. — J. Lange l. c. p. 423.

Anadyr.

265. **J.** biglumis L. — Кјенм. S. 373. — Виснемац l. с. р. 387. — J. Lange l. с. р. 422.

Luetke-Hafen, verbreitet an grasigen Abhängen, 40. Aug. (485; fr.). — Lorenz-Bay, 46. Aug. (485°; fr.). — Uëdle, 24. Aug. (485°; fr.). — Póoten, 29. Aug. (485°; fr.).

Sin. St. Laur. (CHAM).

## Cyperaceae.

266. Eriophorum Scheuchzeri Hppe. — Kjellm. p.373. — BCKLR. I. p. 628.

Emma-Hafen, 46. Sept. (488a; fr.).

Perigonii laciniis crispulis.

267. †E. callithrix Cham. — KJELLM. S. 372.

Lorenz-Bay; spärlich auf feuchten, grasigen Stellen der Strandebene.

268. †E. russeolum Fr. — Kjellm. S. 372.

Pitlekaj. — Lorenz-Bay; spärlich auf sumpfigen Stellen der Strandebene.

BÖCKELER (I. p. 629) hat E. Chamissonis Ledeb. als eigene Art, während er E. russeolum Fr. als var. stoloniferum zu E. vaginatum L. stellt.

269. E. vaginatum L. — Клеци. S. 372. — Вски. I. р. 629.

Luetke-Hafen, 8./40. Aug. (188; fr.). — Póoten, 29. Aug. (188b; fr.).

270. E. polystachyum G. var. angustifolium (Rth.) A. Gray, Man. Ed. V. p. 566. — Кјегим. р. 372 (spec.). — Вскгк. І. р. 634 (spec.).

Póoten, 28. Aug. (189; fr. immat.).

271. †E. polystachyum L. var. latifolium (Hppe.) A. Gray Į. с. — Ledeb. IV. p. 254.

Sin. St. Laur. (Herb. Berol.).

272. †Kobresia schoenoides (С. А. Mey.) Steud. — Ledeb. IV. p. 262. — Вския. II. p. 4437.

Sin. St. Laur. (Escuscu.).

273. Carex scirpoidea Mchx. — Kjellm. p. 372. — Beklr. II. p. 4454. — Lange, Groenl. p. 432.

Luetke-Hafen, 7. Aug. (245; fr.).

274. C. stenophylla Whlbg. var. duriuscula (C. A. Mey.) m. — Ledeb. IV. p. 270, et BCKLR. II. p. 4484 sub C. stenophylla Whlbg.  $\gamma$  macilenta Trev. — Lange, Groenl. p. 434 (sp.).

Luetke-Hafen, Strandwiesen, 12. Aug. (216; fr.). — Póoten, 29. Aug. (216<sup>a</sup>; fr.).

In der Beschaffenheit der Früchte steht diese Form in der Mitte zwischen C. incurva Lightf, und C. stenophylla Whlbg. Mit der Fruchtform der ersteren verbindet sie den lebhaften Glanz des Perigyniums von C. stenophylla, von der sie sich aber durch schwächere — bis zum Undeutlichwerden gehende — Nervatur des Rückens der Schläuche unterscheidet. Der Habitus ist ganz der kleinerer Formen von C. stenophylla, nur geben die dunkler gefärbten Köpfchen ihm etwas Abweichendes.

275. C. lagopina Whlbg. — Ledeb. IV. p. 279. — Вскік. II. p. 4204. — Lange, Groenl. p. 435.

Luetke-Hafen, 10. Aug. (212; fr.).

276. **C.** glareosa Whlbg. — Ledeb. IV. p. 284. — Вскік. II. p. 4205. — Lange, Groenl. p. 437.

Lorenz-Bay, an feuchten sandigen Stellen; nur hier gesehen; 16. Aug. (211; fr.).

277. C. alpina Sw. — Ledeb. IV. p. 286. — Вскіл. II. p. 4350. — Lange, Groenl. p. 438.

Luetke-Hafen, am Strande, 7./10. Aug. (243; fr.; forma squamis margine albido-hyalinis).

278. C. atrata L. — Ledeb. IV. p. 287. — BCKLR. II. p. 4354. — LANGE, Groenl. p. 439.

Lorenz-Bay, 16. Aug. (218; fr.). — Ostcap, Uëdle, 21. Aug. (218<sup>a</sup>; fr. submatur.).

Die Schläuche variieren sehr in der Farbe, und findet man an demselben Ort (z.B. am Meerauge in der Tatra, im Riesengebirge) Exemplare mit gelblichen, mit dunkelpurpurnschwarzen und mit gelblichen mit mehr oder weniger schwarzpurpurner Färbung — besonders am oberen Ende — vor.

279. C. pulla Good. — Kjellm. p. 369. — Bcklr. H. p. 4370. — Lange, Groenl. p. 453.

Lorenz-Bay, 47. Aug. (208a; defl.).

280. C. pulla Good. var. pedunculata Kjellm. — Kjellm. p. 369. Luetke-Hafen, 7./10. Aug. (208; defl.).

284. C. rigida Good. — Kjellm. p. 374. — Beklr. II. p. 4370. — Lange, Groenl. p. 445.

Luetke-Hafen, 7./10. Aug. (209; fr.). — Lorenz-Bay, 16. Aug. (210°; fr. submatur.).

282. C. aquatilis Whlbg. f. epigaea Laestad. — Кјенм. р. 374. — Вскик. П. р. 4376.

Luetke-Hafen, 7./9. Aug. (207; fr. submatur.).

Eine ähnliche Form liegt mir aus Lappland (Quidrjodr, leg. Keitel), als C. stricta Good. bestimmt, vor.

283. †C. caespitosa L. var. vulgaris Regel. — Trautv., Fl. Terr. Tschuktschor. p. 39.

Anadyr.

284. †C. vaginata Tausch. — KJELLM. S. 370.

Konyam-Bay; spärlich auf einem Gebirgsabsatz.

285. C. rariflora Sm. — Kjellm. p. 370. — Bcklr. H. p. 4425. — Lange, Groenl. p. 450.

Lorenz-Bay, 47. Aug. (205; fr.).

286. C. podocarpa R. Br. — KJELLM. p. 370.

Luetke-Hafen, 10. Aug. (221; fl.).

Hier ist die bezügliche Stelle in der vorhergehenden Arbeit, S. 448, nachzusehen.

287. C. rotundata Whlbg. — Ledeb. IV. p. 301. — BCKLR. II. p. 4430. — Lange, Groenl. p. 452.

Luetke-Hafen, höher gelegene Wiesen, 40./12. Aug. (219; defl.).

288. C. capillaris L. — Kjellm. p. 369. — BCKLR. II. p. 4443. — Lange, Groenl. p. 448.

Luetke-Hafen, 7. Aug. (217; fr.).

289. †**C.** pedata Whlbg. — Ledeb. IV. p. 292. — Вскік. II. p. 4446. Sin. St. Laur. (Еschsch.).

290. †C. melanocarpa Cham. — KJELLM. S. 370. — LEDEB. IV. p. 302, 303 (C. brachyphylla Turcz. et C. inornata Turcz.).

Konyam-Bay; aber zerstreut und spärlich.

294. C. fuliginosa Stbg. et Hppe. var. misandra (R. Br.) m. — KJELLM. p. 370 (sp.). — BCKLR. II. p. 4522 sub »C. fuliginosa Schk.«). — LANGE, Groenl. p. 439 (sp.).

Luetke-Hafen, 7. Aug. (214; fr. submatur.). — Lorenz-Bay, 16. Aug. (214°; fr.). — Ostcap: Uëdle, 21. Aug. (214°; fr.).

Nach Lange (I. c.) bezieht sich Schkuhr's Figur auf C. frigida All. (Boeckeler ist dies entgangen); man thut daher besser, nach Kunth's (Enum. pl. II. p. 435) Vorgang Stbc. et Hppe. als Autor zu C. fuliginosa zu citieren. — Zu C. misandra R. Br. gehört auch die von der Un. it. 1828 ausgegebene » C. fuliginosa Schk. var. arctica, in alpibus pr. Jerkind in Dovrefjeld «. Ich habe diese sehr passende Bezeichnung in der Litteratur, soweit sie mir hier (Córdoba) zugänglich, nicht finden können. — Die mir vorliegenden Exemplare der C. misandra R. Br. schwanken zwischen 6 und 28 cm Länge.

292. C. ustulata Whlbg. — Кјент. р. 369. — Вски. П. р. 4524. Luetke-Hafen, 7. Aug. (244°; defl.).

#### Gramineae.

293. †Hierochloa pauciflora R. Br. — KJELLM. S. 368.

Lorenz-Bay; spärlich auf feuchten, nicht bültigen Stellen der Strandebene.

294. H. alpina (Sw.) R. et S. — KJELLM. S. 368.

Luetke-Hafen; 7./40. Aug. (487; fl.).

295. Alopecurus alpinus Sm. — Ledeb. IV. p. 461.

Luetke-Hafen; 7./8. Aug. (486; fl.). — Cap. Wankarem (J. Muir).

Dichter behaart als schottische Exemplare (arista medio dorso affixa).

296. Phippsia algida (Sol.) R. Br. — KJELLM. S. 368 (sub *Catabrosa*). Luetke-Hafen, auf eben vom Schnee verlassenen Stellen; 8. Aug. (194; fr. immat.).

297. Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb. — KJELLM. S. 367 (sub Colpodium).

Luetke - Hafen; 7./10. Aug. (190; fl.). — Lorenz - Bay; 16. Aug. (190°; defl.).

298. Calamagrostis deschampsioides Trin. — Ledeb. IV. р. 427. — Bot. of Cal. II. р. 280.

Lorenz-Bay, niedrige sandige Stellen am Meeer; 46. Aug. (202; subdefl.). — Cap Wankarem (?; J. Murr).

299. +C. phragmitoides Hartm. — KJELLM. S. 368.

Konyam-Bay.

Diese Art wurde vom Grafen Waldburg-Zeil an der Stschutschja (F. Kurtz, Aufzählung der von K. Graf W.-Z. im Jahre 1876 in Westsibirien gesammelten Pflanzen, Berlin 1879, S. 62), und später bei Karauly am unteren Jenissei (ca. 70° n. Br.) gesammelt (die an dem letztgenannten Ort gesammelten Pflanzen werden demnächst veröffentlicht werden).

300. †Deschampsia caespitosa (L.) P. de Beauv. var. borealis Trautv. — Trautv., Fl. Terr. Tschuktschor. p. 40.

Anadyr.

304. Poa laxa Haenke. — Ledeb. IV. p. 372.

Luetke-Hafen; 8. Aug. (193b; defl.).

302. P. arctica R. Br., Misc. Works Ed. Ray Society I. p. 224—225. — Ledeb. IV. p. 373. — Кјешм. S. 367 (*P. flexuosa* Whlbg.).

Lorenz-Bay; 46. Aug. (203; subdefl.). — Póoten; 28. Aug. (493<sup>d</sup>; defl.). — Póoten; 31. Aug. (203<sup>a</sup>; defl.). — Metschygmen-Bay; 6. Sept. (493°; defl.). — Cap Wankarem (J. Mur.).

Die Pflanze von Póoten nähert sich den breitblättrigen Formen, wie sie z.B. in der Schweiz vorkommen (Schwarzsee bei Zermatt; leg. Nägell).

303. P. arctica R. Br. f. gracilis m.

Luetke-Hafen, Wiesen am Meer; 12. Aug. (193; fl. et subdefl.). — Uëdle; 21. Aug. (193°; defl.).

Fret. Senjawin (Exped. Luetke). — Ochotsk, Kamtschatka, Unalaschka (Herb. Berol.).

Diese Pflanzen sehen im Habitus der P. laxa Haenke so ähnlich, dass ich sie als P. laxa Haenke f. stenantha (Trin. sp.) m. bestimmte (P. stenantha Trin. kannte ich damals nur aus der Diagnose; die in Howell's Pacific Coast Plants als P. stenantha Trin. ausgegebene Pflanze ist allerdings eine ganz andere Art, als die Pflanzen von der Beringsstraße); E. Haeckel teilte mir dann mit, dass diese Pflanze wohl zu der vielgestaltigen P. arctica R. Br. gehöre. Von den gewöhnlichen Formen der P. arctica R. Br. unterscheidet sich die f. gracilis durch ihre zarte, zierliche Gestalt, den lockeren Blütenstand und die dunkler gefärbten Rispen.

304. P. arctica R. Br. var.

Lorenz-Bay; 17. Aug. (195; subdefl.).

Diese Form sieht der f. gracilis ähnlich, unterscheidet sich aber durch die steif abstehenden  $\ddot{\text{A}}$ ste des Blütenstandes.

304. †P. pratensis L. f. humilis (Ehrh.) Kjellm. S. 366.

Konyam-Bay; vereinzelt auf der Strandebene.

305. †P. pratensis L. f. ringens Laest. — KJELLM. S. 366.

Konyam-Bay; spärlich an Abhängen.

306. Trisetum subspicatum (L.) P. de Beauv. — Kjelin. S. 368. — Lange, Grönl. S. 164.

Luetke-Hafen; 6./8. Aug. (198; subfl.). — Ostcap, Uëdle; 21. Aug. (194; subdefl.). — Póoten; 29. Aug. (194<sup>a</sup>; defl.). — Metschygmen-Bay; 6. Sept. (194<sup>b</sup>; defl.).

307. T. subspicatum (L.) P. de B. f. mutica (Boland. in herb.) G. Thurber. — Bot. of Cal. II. p. 296.

Luetke-Hafen; 7. Aug. (192<sup>a</sup>; subfl.).

'308. Dupontia Fisheri R. Br. var. psilosantha (Rupr.) m. — Ledeb. IV. p. 386 (sp.). — Lange, Grönl. p. 465 (sp.).

Lorenz-Bay; 46. Aug. (200 a; subfl.).

309. †Arctophila pendulina (Griseb.) Anderss. — Kjellm. S. 367 (Arctophila effusa J. Lange).

Lorenz-Bay; ziemlich gemein auf feuchten Stellen der Uferabhänge, namentlich in der Nähe der Tschuktschenzelte.

A. effusa Lge. scheint eine jener zweifelhaften Formen zu sein, die zwischen A. pendulina Anderss. und A. fulva Rupr. in der Mitte stehen (vergl. TRAUTVETTER in Act. Hort. Petrop. V. p. 438, und F. Kurtz, Waldburg-Zeil's Westsibirische Pflanzen S. 45 und S. 64).

340. Glyceria vilfoidea (Anderss.) Th. Fries. — Lange, Grönl. p. 470.

Póoten; 29. Aug., an nassen, sandigen Stellen dichte Rasen bildend, selten blühend; 29. Aug. (197; defl.).

311. G. angustata (R. Br.) Th. Fries. — Ledeb. IV. p. 390. — Lange, Grönl. p. 171. — R. Br., Misc. W. Ed. Ray Soc. I. p. 223, 255.

Lorenz-Bay; 16. Aug. (191<sup>a</sup>; defl.).

312. Festuca ovina L. f. alpina (Gaud.) Koch. — Lange, Grönl. p. 179.

Luetke-Hafen, an trocknen Stellen, an Bergabhängen; 8. Aug. (201; defl.). — Emma-Hafen; 22. Sept. (204; defl.).

Ich verstehe hierunter die Form, welche Lange I. c. als F.ovina L.  $\gamma$  alpina (Gaud.) Koch beschrieben. — Nach E. Hackel (Monogr. Festuc. europ. p. 447) ist unsicher, was unter F. ovina L.  $\beta$  alpina Koch Syn. zu verstehen ist.

343. +F. rubra L. f. arenaria Osb. — Kjellm. S. 365.

Konyam-Bay; spärlich an Abhängen.

344. F. altaica Trin. — KJELLM. S. 365. — LEDEB. IV. p. 354.

Póoten; an Bergabhängen; 29. Aug. (199; defl.).

345. †Bromus ciliatus L. — Kjellm. S. 366 (Schoenodorus). — A. Gray, Manual Ed. V. p. 635.

Konyam-Bay; spärlich in *Alnaster*-Gebüsch an einem Abhange im Innern der Bay.

St. Lorenz-Bay (Escusch.).

316. Elymus mollis Trin. — Kjellm. S. 365.

Luetke-Hafen, überall am Strande; 9. Aug. (496; defl.).

317. +E. arenarius L. — Ledeb. IV. p. 331.

Cap Wankarem (J. Muir).

War bisher von der Nordküste Asiens noch nicht angegeben und gehört wahrscheinlich zu den kahleren Formen von E. mollis Trin.

# Cryptogamae. (Pteridophyta).

## Lycopodiaceae.

348. Lycopodium Selago L. — Ledeb. IV. p. 496.

Luetke-Hafen, überall auf der steinigen Tundra; 7. Aug. (51; fol.). — Lorenz-Bay, 42. Aug. (51<sup>a</sup>; fr.). — Uëdle, 24. Aug. (51<sup>b</sup>; fr.).

319. L. alpinum L. — LEDEB. IV. p. 498.

Emma-Hafen, Bergabhänge, nur hier beobachtet; 22. Sept. (52; fr.). 320. Selaginella rupestris Spr. — Ledeb. IV. p. 500.

Emma-Hafen, zwischen Felsblöcken auf der Höhe; 21. Sept. (53; fr.)

## Equisetaceae.

324. Equisetum arvense L. — Ledeb. IV. p. 486.

Emma-Hafen, an feuchten Stellen verbreitet, doch selten fructificierend, 46. Sept. (50; fr. steril.).

322. E. variegatum Schleich. — Ledeb. IV. p. 490.

Lorenz-Bay, 17. Aug. (50°; fr. fert.).

323. †E. scirpoides Michx. — Ledeb. IV. p. 491.

Lorenz-Bay (CHAM.).

#### Filices.

324. Woodsia ilvensis (L.) R. Br. — Ledeb. IV. p. 510.

Emma-Hafen, in Felsritzen; 22. Sept. (56°; fr.).

325. W. glabella R. Br. — LEDEB. IV. p. 541.

Póoten, nur wenige Exemplare zwischen Felsblöcken gefunden; 31. Aug. (55; fr.).

326. Aspidium fragrans (L.) Sw. — LEDEB. IV. p. 514 (*Polystichum*). Metschygmen-Bay, in Felsritzen; 6. Sept. (54; fr.). — Emma-Hafen, 13. Sept. (54<sup>b</sup>; fr.).

327. Cystopteris fragilis (L.) Bernh. — Ledeb. IV p. 516. Póoten, 31. Aug. (56; fr.). — Metschygmen-Bay, 6. Sept. (56<sup>b</sup>; fr.). Kleine Formen.

## Musci.

Die von den Gebrüdern Krause auf der Tschuktschenhalbinsel gesammelten Moose sind von Carl Müller bearbeitet worden (Botanisches Centralblatt Bd. XVI. 1883. S. 1—17). Die folgenden 75 Arten werden von ihm aufgeführt:

- 1. Andreaea patens C. Müll. n. sp.
- 2. compacta C. Müll. n. sp.
- 3. filiformis C. Müll. n. sp.
- 4. cuspidata C. Müll. n. sp.
- 5. Krauseana C. Müll. n. sp.
- 6. assimilis C. Müll. n. sp.
- 7. Krauseella 1) Tschuctschica C. Müll. n. g. et sp.
- 8. Aulacomnium turgidum Schw.
- 9. Polytrichum hyperboreum R. Br.
- 10. strictum Menz.
- 11. micro-capillare C. Mull. n. sp.
- 12. loricalyx C. Müll. n. sp.
- 13. Catharinea Tschuctschica C. Müll. n. sp.
- 14. Tetraplodon mnioides Br. Eur.
- 15. Tschuctschicus C. Müll. n. sp.
- 16. Funaria microstoma Br. Eur.
- 17. Bryum inclinatum Br. Eur.
- 18. subobtusifolium C. Müll. n. sp.
- 19. calobalax C. Müll. n. sp.
- 20. utriculatum C. Müll. n. sp.
- 21. arcticum Br. Eur.
- 22. mirabile C. Müll. n. sp.
- 23. fornicatum C. Müll.
- 24. microblastum C. Müll. n. sp.
- 25. arenarium C. Müll. n. sp.
- 26. pyriforme L.
- 27. polymorphum Br. Eur.
- 28. cucullatum Schw.
- 29. Paludella squarrosa Brid.
- 30. Meesea uliginosa Hdw.
- 31. Tschuktschica C. Müll. n. sp.
- 32. Bartramia macro-subulata C. Müll. n. sp.

- 33. Bartramia Krauseana C. Müll. n. sp.
- 34. fontana Hdw.
- 35. Oederi Schw.
- 36. Conostomum boreale Sw.
- 37. Dicranum arcticum Br. Eur.
- 38. Labradoricum C. Müll.
- 39. polycarpum Ehrh.
- 40. Angströmia Wahlenbergii C. Müll.
- 41. virens C. Müll.
- 42. cerviculata C. Müll.
- 43. Blindia crispula C. Müll.
- 44. Distichium inclinatum Br. Eur.
- 45. -- capillaceum Br. Eur.
- 46. Encalypta rhabdocarpa Schw.
- 47. Pottia Heimii var. arctica C. Müll.
- 48. Trichostomum rubellum Rabenh.
- 49. alpigenum Vent.
- 50. obliquum C. Müll.
- 51. Barbula mucronifolia Schw.
- 52. leptopyxis C. Müll. n. sp.
- 53. Ceratodon purpureus Brid.
- 54. Zygodon Lapponicus Br. Eur.
- 55. Orthotrichum perforatum C. Müll. n. sp.
- 56. subperforatum C. Müll. n. sp.
- 57. cribrosum C. Müll. n. sp.
- 58. platyblepharis C. Mull. n. sp.
- 59. imperfectum C. Mull. n. sp.
- 60. Grimmia Doniana Sm.
- 61. ovata Web. et M.
- 62. canescens C. Müll.
- 63. lanuginosa C. Müll.
- 64. andreaeopsis C. Müll. n. sp.
- 65. Sphagnum cymbifolium Ehrh.

<sup>4)</sup> Nach Lindberg (Revue bryologique, 4884. No. 2. p. 49) ist die Gattung Krause ella mit Tetraplodon zu vereinigen.

66. Hypnum sarmentosum Whlbg.

67. — brunneo-fuscum C. Müll. n. sp.

68. — Alaskanum Lesq. et James.

69. -- heteropterum Ahnf.

70. — abietinum L.

74. Hypnum fastigiatum Bruch.

72. — aduncum Hdw.

73. — revolvens Sw.

74. — riparium L. var.

75. — scorpioides L.

Die übrigen Kryptogamen sind nicht bearbeitet worden.

# C. Alphabetisches Register zu den beiden vorhergehenden Arbeiten.

Abies subalpina Engelm. 333, 335, 337, 346, 348, 353, 425.

Acer glabrum Torr. 333, 343, 350, 353, 369.

- rubrum L. 333, 343, 350, 369.

Achillea millefolium L. 387.

Aconitum Napellus L. 335, 346, 360, 433, 443, 453.

Actaea spicata L. 343, 360.

Adiantum pedatum L. 426.

Agropyrum dasystachium Vasey 343, 424.

- divergens Nees 343, 424.

- violaceum Lange 343, 424.

Agrostis alba L. 348, 420.

- canina L. 342, 346, 420.

-- exarata Trin. 342, 420.

- vulgaris With. 420.

Alaria esculenta Grev. 352.

Allium Schoenoprasum L. 350, 353, 410, 437, 446, 449, 475.

Allosurus acrostichoides Spr. 346, 426.

Stelleri Rupr. 338, 346, 426.

Alnaster Alnobetula Schweinf. 330, 332, 334, 335, 343, 344, 348, 351, 405.

- fruticosus Ledeb. 475.

Alnus incana W. 330, 331, 343, 351, 353, 354, 405.

- rubra Bong. 405, 406.

Alopecurus alpinus Sm. 449, 479.

Alsine biflora Wahlb. 365.

Amelanchier canadensis T. et Gr. 340, 343, 345, 346, 348, 351, 353, 376.

Anaphalis margaritacea Bth. 342, 387.

Andreaea assimilis C.-Müll. 483.

- compacta C. Müll. 483.

- cuspidata C. Müll. 483.

Andreaea filiformis C. Müll. 483.

- Krauseana C. Müll. 483.

- parvifolia C. Müll. 430.

- patens C. Müll. 483.

Andromeda polifolia L. 335, 350, 393, 467. Androsaces ochotensis Willd. 446, 469.

— septentrionalis L. 340, 342, 350, 397, 449, 469.

- villosa L. 433, 435, 444, 469.

Anemone multifida Poir. 332, 344, 354, 357.

narcissiflora L. 335, 336, 348, 354, 357, 436, 445, 454.

— parviflora Michx. 336, 349, 356, 436, 445, 454.

- patens L. 349, 356, 451.

- Richardsoni Hook. 336, 349, 357, 445,

Angelica Archangelica L. 464.

silvestris L. 445, 464.

Angströmia cerviculata C. Müll. 483.

- virens C. Müll. 483.

- Wahlenbergii C. Müll. 483.

Antennaria alpina Gärtn. 340, 342, 345, 348, 350, 387, 446, 466.

348, 350, 387, 446, 466.
— carpathica Bl. et Fing. 345, 387.

Antitrichia curtipendula Brid. 430.

Aquilegia formosa Fisch. 341, 359.

Arabis alpina L. 340, 362.

- hirsuta Scop. 340, 341, 349, 361, 362.

- Holboellii Hornem. 341, 362.

— parryoides Kjellm. 439, 440, 443, 446, 454.

- petraea Lam. 341, 344, 361, 362, 454.

- retrofracta Graham 341, 362.

Archangelica Gmelini DC. 342, 383, 438.

Arctagrostis latifolia Griseb. 433, 435, 444, 480.

Arctophila effusa J. Lge. 481.

- pendulina Anderss. 448, 481.

Arctostaphylos alpina Spr. 335, 349, 393, 439, 446, 467.

— Uva-ursi Spr. 335, 340, 346, 349, 352, 353, 393.

Arenaria arctica Stev. 444, 457.

- elegans Cham. et Schlech. 457.
- lateriflora L. 341, 344, 366.
- macrocarpa Pursch 446, 457.
- peploides L. 332, 341, 366, 435, 443, 457.
- physodes DC. 443, 457.
- Rossii R. Br. 443, 457.
- scandinavica Spr. 349, 365, 457.
- Tschuktschorum Regel 457.
- verna L. 340, 344, 347, 349, 365, 443, 457.

Armeria sibirica Turcz. 472.

— vulgaris L. 433, 435, 443, 444, 472.

Arnica alpina Olin. 347, 350, 389, 443, 445, 446, 466.

- Chamissonis Less. 347, 389.
- cordifolia Hook. 335, 339, 342, 348, 352, 389.
- latifolia Bong. 335, 348, 389.
- unalaschcensis Less. 350, 389.

Artemisia arctica Less. 388, 466.

- borealis Pall. 435, 446, 465.
- globularia Cham. 446, 466.
- glomerata Ledeb. 435, 443, 446, 466.
- laciniata L. 465.
- latifolia Ledeb. 465.
- norwegica Fries 338, 345, 347, 388, 433, 435, 443, 444, 445, 448, 466.
- trifurcata Steph. 448, 466.
- vulgaris L. 342, 388, 433, 444, 447, 465. Aspidium aculeatum Sw. 427.
- fragrans Sw, 350, 427, 446, 482.
- Lonchitis Sw. 339, 346, 347, 427.
- munitum Kaulf. 427.
- rigidum Sw. 344, 427.
- spinulosum Sw. 344, 346, 349, 427.

Asplenium Filix femina Bernh. 344, 352, 427. Aster montanus Richards 386.

- peregrinus Pursh 348, 350, 386.
- sibiricus L. 342, 386, 433, 436, 444, 465.
- unalaschcensis Less. 386.

Astragalus alpinus L. 340, 344, 347, 349, 353, 369, 459.

- chorinensis Bunge, 459.

Astragalus frigidus Bunge 349, 370, 435, 445, 449, 459.

- Hypoglottis L. 369.
- Schelichowii Turcz. 459.

Atrichum angustatum Br. et Schpr. 430.

Atriplex hastatum L. 341, 402.

- littorale L. 332, 341, 402.

Aulacomnium androgynum Schw. 430.

- turgidum Schw. 483.

Barbarea lyrata Ascherson 344, 364.

- vulgaris R. Br. 361.

Barbula leptopyxis C. Müll. 483.

- mucronifolia Schw. 483.
- ruralis Hdw. 430.

Bartramia fontana Hdw. 483.

- Krauseana C. Müll. 483.
- macro-subulata C. Müll. 483.
- Oederi Schw. 430, 483.
- pomiformis Hedw. 430.

Berula angustifolia Koch 343, 382.

Betula glandulosa Michx. 333, 335, 348, 349, 351, 353, 405, 433, 434, 438, 445, 475.

- papyracea Ait. 333, 343, 351, 352, 404.
- papyrifera Michx. 404.

Blindia crispula C. Müll. 430, 483.

Boschniakia glabra C. A. Mey. 342, 404, 471. Botrychium lanceolatum Angstr. 343, 346, 426.

- matricariaefolium A. Br. 426.
- ramosum Ascherson 346, 347, 349, 426.
- rutaceum W. 426.

Bromus aleutensis Trin. 342, 424.

- ciliatus L. 339, 342, 349, 423, 481.
- subulatus Griseb. 343, 423.

Bryanthus empetriformis A. Gray 335, 347, 348, 394.

- glanduliflorus A. Gray 335, 348, 350, 394.
- taxifolius A. Gray 439, 445, 467.

Bryum acutiusculum C. Müll. 430.

- arcticum Br. Eur. 483.
- arenarium C. Müll. 483.
- bullatum C. Müll. 430.
- calobolax C. Müll. 483.
- cucullatum Schw. 483.
- fornicatum C. Müll. 483.
- inclinatum Br. Eur. 483.
- microblastum C. Müll. 483.
- mirabile C. Müll. 483.
- polymorphum Br. Eur. 483.
- pyriforme L. 483.

Bryum stenotrichum C. Müll. 430.

- subobtusifolium C. Müll. 483.
- utriculatum C. Müll. 483.

Calamagrostis canadensis P. de Beauv. 342,

- deschampsioides Trin. 433, 435, 443, 480.
- Langsdorffii Trin. 345, 420.
- neglecta Fries 342, 421.
- phragmitoides Hartm. 480.
- stricta Trin. 421.

Caltha palustris L. 330, 332, 342, 353, 359, 443, 452.

- leptosepala DC. 348, 349, 359.

Campanula lasiocarpa Cham. 335, 347, 348, 391, 467.

- rotundifolia L. 345, 391.
- Scheuchzeri Vill. 391.
- uniflora L. 467.

Capsella Bursa pastoris Mnch. 352, 364.

Cardamine bellidifolia L. 349, 362, 445, 446, 453, 454.

- digitata Richards. 433, 436, 442, 443, 445, 454.
- hirsuta L. 341, 362.
- pratensis L. 433, 443, 453.

Carex adusta Boott 342, 416.

- alaskana Boeckeler 414.
- alpina Sw. 433, 443, 449, 478.
- aquatilis Whlbg. 342, 417, 433, 434, 443, 445, 478.
- atrata L. 435, 446, 449, 478.
- caespitosa L. 478.
- canescens L. 346, 347, 416.
- capillaris L. 339, 345, 347, 448, 446, 479.
- circinata F. Kurtz 355.
- cryptocarpa C. A. Mey. 340, 341, 342, 345, 346, 350, 448.
- disticha Huds. 355, 416, 417.
- echinata Murr. 342, 446.
- festiva Dewey 339, 342, 347, 416.
- flava L. 345, 419.
- fuliginosa Stbg. et Hppe. 435, 446, 479.
- glareosa Whlbg. 342, 346, 446, 435, 444,449, 478.
- -- Gmelini Hook. 346, 417.
- gynocrates Wormsk. 332, 343, 414.
- Hoodii Boott 415.
- incurva Lightf. 345, 415.
- lagopina Whlbg. 449, 478.
- lenticularis Mchx. 339, 345, 347, 418.
- leporina L. 346, 416.
- Lyoni F. Kurtz 419.

Carex macrochaeta C. A. Mey. 339, 342, 348, 448.

- melanocarpa Cham. 479.
- Mertensii Prescott 342, 344, 417.
- nardina Fries 350, 414.
- nigricans C. A. Mey. 348, 350, 415.
- Novae Angliae Schwein. 419.
- pedata Whlbg. 350, 419, 448, 479.
- pilulifera L. 347, 419.
- podocarpa R. Br. 418, 446, 479.
- pulla Good. 340, 345, 350, 417, 433, 434, 436, 443, 444, 445, 446, 478.
- pyrenaica Whlbg. 348, 445.
- rariflora Sm. 433, 436, 444, 478.
- rigida Good. 434, 435, 445, 446, 478.
- rotundata Whlbg. 434, 445, 446, 449, 479.
- rupestris All. 348, 415.
- Sartwellii Dewey. 339, 342, 347, 353, 416.
- saxatilis L. 417.
- scirpoidea Mchx. 350, 415, 446, 477.
- stellulata Good. 416.
- -- stenophylla 433, 444, 449, 477.
- Urbani Bcklr. 419.
- ustulata Wg. 446, 479.
- vaginata Tausch, 478.

Cassiope lycopodioides Don 335, 350, 393.

- Mertensiana Don 335, 348, 393.
- Stelleriana DC. 333, 335, 348, 350, 393.
- tetragona Don 335, 350, 394, 446, 467.

Castilleja pallida Kth. 350, 400, 471.

- parviflora Bong. 348, 400.
- toluccensis Cham. et Schldl. 400.

Catharinea Tschuctschica C. Müll. 483.

Cerastium alpinum L. 367, 435, 444, 458.

- arvense L. 339, 341, 347, 367.

Ceratodon purpureus Brid. 483.

Chamaecyparis Nutkaensis Spach 333, 340, 425.

Chimophila umbellata Nutt. 334, 347, 348, 395.

Chrysanthemum arcticum L. 342, 388,443,

- integrifolium Richards 446, 465.

Chrysosplenium alternifolium L. 347, 378, 443, 444, 445, 463.

Cicuta maculata L. 332, 343, 382.

Cinna arundinacea L. 421.

- latifolia Griseb. 421.
- pendula Trin. 421.
- Circaea alpina L. 343, 381.

Cladothamnus piroliflorus Bong.

Claytonia acutifolia Willd. 445, 461.

- sarmentosa C. A. Mey. 349, 368.
- sibirica L. 343, 344, 368.
- virginica L. 461.

Cochlearia officinalis L. 341, 364, 445, 447, 456, 457.

Collinsia grandiflora Dougl. 342, 400.

- violacea Nutt. 400.

Collomia gracilis Dougl. 346, 398.

Comandra livida Richards. 343, 404.

Conioselinum Fischeri Hook. 383.

Conostomum boreale Sw. 483.

Coptis asplenifolia Salisb. 334, 343, 347, 359.

Coralliorrhiza innata R. Br. 407.

Cornus canadensis L. 334, 344, 347, 383.

- stolonifera Michx. 332, 343, 344, 351, 384.

- suecica L. 433, 445, 464.

Corydalis pauciflora Pers. 349, 360, 453. Crepis nana Richards. 345, 390.

Cryptogramme acrostichoides R. Br. 426.

Cynodontium polycarpum Schpr. 430. Cypripedium passerinum Richards. 345,409.

- pubescens Willd. 335, 347, 409.

Cystopteris bulbifera Bernh. 346, 355, 428.

— fragilis Bernh. 346, 354, 428, 437, 482. Delphinium exaltatum Ait. 359, 360.

- Maydellianum Trautv. 453.
- pauciflorum Rchb. 436, 445, 453.
- scopulorum A. Gray 335, 341, 359, 360.

Deschampsia caespitosa P. de B. 341, 342, 345, 421, 480.

- holciformis Presl 346, 421.

Dianthus alpinus L. 456.

- sinensis L. 456.

Diapensia lapponica L. 336, 346, 396, 433, 439, 443, 446, 470.

Dicentra lachenaliaeflora Ledeb. 453.

Dicranum arcticum Br. Eur. 483.

- dipteroneura C. Müll. 430.
- Labradoricum C. Müll. 483.
- polycarpum Ehrh. 483.

Distichium capillaceum Br. Eur. 430, 483.

- inclinatum Br. Eur. 483.

Dodecatheon Meadia L. 332, 336, 340, 342 350, 353, 396, 436, 469.

Draba alpina L. 349, 362, 436, 439, 445, 446, 454, 455.

- androsacea Whlbg. 455.
- arabisans Michx. 363, 364.
- -- aurea Vahl 349, 364...

Draba frigida Saut. 449, 455.

- incana L. 345, 349, 363, 445, 455.
- ramosissima Desv. 363, 364.
- repens M. B. 448, 455.
- stellata Jacq. 347,349, 363, 364, 445, 455.
- Tschuktschorum Trautv. 455.

Drosera rotundifolia L. 340, 380.

Dryas Drummondii Hook. 332, 339, 344, 347, 373.

octopetala L. 336, 347, 372, 373, 442, 446, 459.

Dupontia Fisheri R. Br. 435, 481.

Echinospermum Redowskii Lehm. 338, 346, 399.

Elymus americanus Vasey et Scribner 341, 342, 424.

- arenarius L. 450, 482.

— mollis Trin. 341, 424, 433, 435, 443, 482.

Empetrum nigrum L. 335, 336, 340, 346, 348, 352, 353, 407, 434, 437, 439, 445, 447, 473.

Encalypta rhabdocarpa Schw. 430, 483. Epilobium affine Bong. 381.

- alpinum L. 381.
- anagallidifolium Lam. 437, 445, 449, 461.
- angustifolium L. 334, 343, 351, 381, 461.
- boreale Haußkn. 343, 381.
- glandulosum Lehm. 340, 381.
- Hornemanni Rchb. 346, 381.
- lactiflorum Haußkn. 345, 381.
- latifolium L. 345, 353, 381, 443, 461.
- minutum Lindl. 340, 381.
- origanifolium Lam. 381.
- roseum Schreb. 381.
- spicatum Lam. 381.

Equisetum arvense L. 332, 344, 345, 429, 439, 444, 482.

- scirpoides Michx. 482.
- variegatum Schleich. 345, 429, 436, 444.

Erigeron acer L. 342, 387.

- alpinus L. 386.
- compositus Pursch 350, 387.
- elongatus Ledeb. 387.
- lanatus Hook. 350, 356.
- uniflorus L. 350, 386, 443, 444, 445, 465 Eriophorum callithrix Cham. 477.

- gracile Koch 414.

- polystachyum L. 348, 350, 414, 434, 437, 444, 448, 477.
- russeolum Fr. 477.
- Scheuchzeri Hoppe 345, 414, 434, 439, 444, 477.

Eriophorum vaginatum L. 433, 443, 477. Eritrichium nanum Schrad, 433, 444, 471. Erysimum cheiranthoides L. 364. Euphrasia officinalis L. 345, 404. Eutrema Edwardsii R. Br. 436, 445, 456. Fatsia horrida Benth. et Hook. 334, 343, 347, 354, 383.

Fegatella conica Corda 431. Festuca altaica Trin. 437, 446, 481.

- ovina L. 423, 446, 481.

- rubra L. 342, 346, 423, 481.

Fontinalis antipyretica L. 430.

Fragaria chilensis Duch. 342, 373.

Fritillaria Kamtschatcensis Gawl, 332, 342, 352, 353, 440.

Frullania chilcootensis Stephani 431.

- nisquallensis Sull. 431.

Funaria microstoma Br. Eur. 483.

Galeopsis Tetrahit L. 402.

Galium Aparine L. 344, 344, 384, 385.

asprellum Mx. 339, 385.

- boreale L. 340, 342, 348, 385, 464.

- trifidum L. 342, 344, 385.

- triflorum Michx, 344, 385.

Gentiana Amarella L. 335, 340, 342, 347, 348, 397.

- frigida Haenke 446, 470.

— glauca Pall. 335, 348, 350, 398, 445, 470.

- propingua Richards, 350, 398, 433, 444, 449, 469.

- prostrata Haenke 433, 444, 470.

- tenella Rottb. 335, 348, 397, 433, 435,

444, 449, 469.

Georgia quinculata Ldbg. 430.

Geranium erianthum DC. 335, 339, 341, 348, 368, 458.

Geum calthifolium Sm. 335, 348, 373.

- glaciale Fisch. 446, 460.

- macrophyllum Willd. 343, 373.

- Rossii DC. 433, 437, 439, 442, 443, 444, 445, 460.

Glaux maritima L. 332, 341, 397.

Glyceria angustata Th. Fries 423, 435, 481.

- distans Whlbg. 423.

- maritima Whlbg. 332, 341, 346, 423.

-- pauciflora Presl 332, 343, 423.

vilfoidea Th. Fries 437, 444, 449, 481.

Graphephorum melicoides P. de Beauv. 341, 346, 422.

Grimmia andreaeopsis C. Müll, 483.

- canescens C. Müll, 483.

- Doniana Sm. 483.

Grimmia lanuginosa C. Müll. 483.

ovata Web. et M. 483.

Gymnomitrium concinnatum Corda 430.

- corallioides Nees 430.

Hedysarum boreale Nutt. 340, 344, 349, 351, 354, 370.

- Mackenzii Richards, 344, 370.

- obscurum L. 435, 445, 459.

Heracleum lanatum Michx, 334, 335, 339, 340, 343, 345, 348, 351, 353, 383.

Heuchera glabra Willd. 338, 345, 378.

- micrantha Dougl, 339, 378.

Hieracium albiflorum Hook. 344, 390,

gracile Hook. 335, 348, 390.

Hierochloa alpina R. et S. 338, 346, 350, 354, 419, 433, 444, 479.

-- odorata Fleisch, et Lindem, 342, 419,

pauciflora R. Br. 479.

Hippuris vulgaris L. 332, 343, 344, 380, 437, 438, 444, 461.

Hordeum nodosum L. 424.

- pratense Hudson 424.

- secalinum Schreb. 342, 424,

Hylocomium loreum Schpr. 430.

- triquetrum Schpr. 430.

Hypnum abietinum L. 484.

- aduncum Hdw. 430, 484.

- Alaskanum Lesq. et James 484.

- brunneo-fuscum C. Müll. 484.

- exannulatum de Not. 430.

- fastigiatum Bruch, 484,

- heteropterum Ahnf. 484,

- Krausei C. Müll. 430.

- polyanthum Schreb. 430.

- reflexum Br. et Schpr. 430.

- revolvens Sw. 484.

- riparium L. 484.

- robustum Hook. 430.

- salebrosum Hoffm. 430.

sarmentosum Whlbg, 484.

- stellatum Schreb. 430.

- scorpioides L. 484.

Hypopitys lanuginosa Nutt. 396.

Impatiens fulva Nutt. 341, 368.

Iris versicolor L. 342, 409.

- sibirica L. 332, 342, 409.

Juneus alpinus Vill. 345, 412.

- balticus Willd. 332, 341.

biglumis L. 435, 446, 477.

- bufonius L 411.

- castaneus Smith 345, 412, 436, 444,

445, 476.

Juneus Drummondii E. Mey. 350, 444.

- Lesueurii Bolander 341, 346, 354, 412.
- Mertensianus Bong, 347, 350, 412.
- triglumis L. 477.
- xiphioides Mey. 412.

Jungermannia cordifolia Hook, 431.

- minuta Crantz 431.
- saxicola Schrad. 431.
- setiformis Ehrb. 434.
- ventricosa Dicks, 430.

Juniperus communis L. 333, 335, 340, 346, 348, 351, 353, 425.

Kalmia glauca Lit. 335, 349, 394.

Kobresia schoenoides Steud. 448, 477.

Koenigia islandica L. 444, 473.

Krauseella Tschuctschica C. Müll. 483.

Lactuca leucophaea A. Gray 344, 391.

Lagotis glauca Gärtn. 444, 472.

— Stelleri Rupr. 433, 436, 444, 472.

Lathyrus maritimus Big. 332, 341, 371.

— paluster L. 341, 371.

Ledum latifolium Ait. 395.

— palustre L. 348, 350, 394, 468.

Leptarrhena pirolifolia R. Br. 348, 376. Ligusticum alpinum Kurtz 445, 464.

— scoticum L. 339, 382.

Linnaea borealis L. 336, 348, 350, 384, 446,

Listera cordata R. Br. 334, 339, 344, 347, 407. Lloydia serotina Rehb. 350, 440, 446, 475. Loiseleuria procumbens Desv. 335, 340, 345, 348, 349, 395, 446, 467.

Lonicera involucrata Banks 384.

Lupinus arcticus Wats. 348, 369.

- nootkatensis Donn. 332, 341, 351, 353, 369.

Luzula arctica Bl. 446, 476.

- arcuata Whlb. 348, 350, 411, 444, 476.
- campestris DC. 350, 411, 449.
- confusa Lindeb. 435, 445, 446, 476.
- parviflora Desv. 348, 411.
- spadicea DC. 348, 350, 411.
- spicata L. 348, 411, 450, 476.
- Wahlenbergii Rupr. 446, 476.

Lychnis affinis Vahl 365.

Lycopodium alpinum L. 439, 446, 482.

- annotinum L. 346, 428.
- clavatum L. 344, 346, 429.
- complanatum L. 346, 429.
- sabinaefolium Hook. 429.
- Selago L. 336, 340, 346, 347, 350, 428, 446, 482.

Lycopodium sitchense Rupr. 336, 340, 346, 349, 350, 353, 428, 429.

Lysichiton Kamtschacensis Schott 334, 344, 347, 443.

Madotheca navicularis Nees 431.

- platyphylla Dum. 431.

Majanthemum bifolium Schmidt 334, 344, 347, 409.

Marchantia polymorpha L. 431.

Mastigobryum deflexum Nees 431.

Matricaria discoidea DC. 353, 388.

- inodora L. 443, 448, 465.

Meesea Tschuctschica C. Müll. 483.

- uliginosa Hdw. 483.

Melandryum apetalum Ledeb. 433, 436, 443. 456.

— involucratum Rohrb. 347, 365, 456.

Menyanthes Crista-galli Menzies 335, 339, 348, 398.

- trifoliata L. 344, 398.

Menziesia ferruginea Smith 334, 346, 394. Mertensia kamtschatica A. DC. 470.

— maritima J. E. Gray 332, 341, 399, 435, 443, 449, 470.

- paniculata Don 350, 399.

Metzgeria pubescens Raddi 431.

Mimulus luteus L. 339, 400.

Mitella nuda L. 348, 378.

Mnium cuspidatum Hedw. 430.

- punctatum Hedw. 430.

Monotropa Hypopitys L. 334, 344, 347, 396.

Montia fontana L. 368.

- lamprosperma Cham. 341, 368.

Musenium divaricatum T. et Gr. 347, 382.

Myosotis silvatica Hoffm. 347, 400, 443, 444, 445, 470.

Myrica Gale L. 332, 343, 344, 354, 354, 404.

Nasturtium amphibium R. Br. 339, 364.

- curvisiliqua Nutt. 339, 361.

Nuphar advena Ait. 360.

Oenanthe sarmentosa Presl. 340, 382.

Orthotrichum cribrosum C. Müll. 483.

- imperfectum C. Müll. 483.
- perforatum C. Müll. 483.
- platyblepharis C. Müll. 483.
- speciosum Nees 430.
- subperforatum C. Müll. 483.

Osmorrhiza nuda Torrey 343, 382.

Oxyria digyna Campdera 346, 402, 440, 445, 447, 472.

Oxygraphis glacialis Bge. 452.

Oxytropis campestris DC. 340, 344, 344, 347, 349, 370, 459.

- Lamberti Pursch 341, 370.
- Maydelliana Trautv. 435, 445, 459.
- leucantha Bge. 459.
- Mertensiana Turcz. 436, 445, 446, 459.
- nigrescens Fisch. 348, 349, 353, 370, 444, 446, 458.
- podocarpa A. Gray 450, 459.
- strobilacea Bge. 459.

Paludella squarrosa Brid. 483.

Papaver nudicaule L. 442, 443, 446, 453.

Parnassia fimbriata Koenig 335, 336, 338, 345, 348, 379.

- Kotzebuei Cham. et Schldl. 378, 379.
- palustris L. 332, 342, 378, 379, 436, 444, 464.
- parviflora DC. 342, 378, 379, 443, 444, 445, 463.

Parrya glabra Hook. 436, 442, 445, 446, 454.

- nudicaulis Regel 446, 454.

Pedicularis amoena Adams. 171.

- capitata Adams. 348, 350, 401, 433, 444, 471.
- euphrasioides Steph. 350, 401, 471, 471.
- hirsuta L. 350, 401.
- Langsdorffii Fisch. 436, 444, 447, 471.
- lapponica L. 471.
- Oederi Vahl 471.
- -- palustris L. 401, 444, 471.
- sudetica Willd. 445, 447, 471.
- versicolor Whlbg. 471.
- verticillata L. 433, 444, 471.

Pellaea gracilis Hook. 426.

Peristylus viridis L. 342, 408, 475.

Petasites frigidus Fries 350, 388, 433, 444, 465.

palmatus Gray 335, 348, 388.

Phegopteris Dryopteris Fée 349, 427.

← polypodioides Fée 344, 354, 427.

Phippsia algida R. Br. 446, 479.

Phleum alpinum L. 341, 345, 420.

- pratense L. 420.

Phyllodoce coerulea Bab. 467.

Physematium obtusum Hook. 338, 346, 428.

Picea alba Lk. 333, 337, 346, 354, 383, 425.

— sitchensis Carr. 333, 338, 343, 344, 346, 351, 352, 425.

Pinguicula glandulosa Trtv. et Mey. 468.

- vulgaris L. 342, 401.

Pinus contorta Dougl. 333, 336, 337, 346, 354, 352, 425.

Pirola chlorantha Sw. 334, 344, 347, 395.

- grandiflora Rad. 468.
- -- minor L. 334, 344, 347, 395.
- rotundifolia L. 334, 347, 396, 436, 444.
- secunda L. 334, 344, 347, 395.
- uniflora L. 334, 344, 347, 395, 448, 468. Pirus rivularis Dougl. 333, 343, 354, 353, 376.

Plantago macrocarpa Cham. et Schldl. 342, 402.

- major L. 340, 402.
- maritima L. 332, 341, 402.

Platanthera dilatata Lindl. 348, 408.

- hyperborea Lindl. 344, 347, 408.
- unalaschcensis F. Kurtz 348, 408.
- stricta Lindl. 345, 408.

Pleurogyne rotata Griseb. 342, 398.

Poa alpina L. 347, 348, 350, 422.

- arctica R. Br. 336, 338, 346, 349, 422, 433, 435, 444, 448, 449, 480.
- caesia Sm. 422.
- cenisia All. 422.
- flexuosa Whlbg. 422.
- glauca M. Vahl 345, 346, 422.
- laxa Haenke 449, 480.
- pratensis L. 342, 422, 481.

Pogonatum alpinum Roehl 430.

- dentatum Menz. 430.

Polemonium coeruleum L. 345, 346, 350, 399, 433, 443, 444, 445, 470.

Polygonum aviculare L. 342, 403.

- Bistorta L. 440, 444, 447, 472.
- Pawlowskianum Glehn 472.
- polymorphum Ledeb. 444, 472.
- tenue Michx. 347, 403.
- viviparum L. 340, 341, 342, 350, 403, 444, 447, 472.

Polypodium falcatum Kellogg 340, 426.

vulgare L. 346, 354, 426.

Polytrichum hyperboreum R. Br. 483.

- loricalyx C. Müll. 483.
- micro-capillare C. Müll. 483.
- strictum Menz. 483.

Populus balsamifera L. 331, 343, 344, 351, 352, 407.

Potentilla Anserina L. 332, 342, 375, 437, 444, 460.

- arguta Pursch 373.
- biflora Willd. 442, 446, 461.
- dissecta Pursch 340, 342, 348, 349, 373, 374.

Potentilla elegaus Cham. et Schl. 445, 446, 460.

- fragiformis Willd. 374, 375.
- fruticosa L. 340, 342, 348, 349, 353, 375, 464.
- gelida C. A. Mey. 374, 375.
- gracilis Dougl, 332, 342, 374.
- grandiflora L. 340, 342, 345, 347, 349,
  374, 445, 460.
- nivea L. 442, 446, 449, 460.
- palustris Scop. 332, 343, 375, 448, 460.
- Sibbaldia F. Kurtz 340, 342, 349, 375, 437, 446, 460.
- stipularis L. 460.

Pottia Heimii C. Müll. 483.

Preissia commutata Nees 431.

Prenanthes alata A. Gray 342, 344, 353, 394. Primula cuneifolia Ledeb. 350, 397.

- farinosa L. 468.
- -- nivalis Pall. 433, 443, 444, 468.
- sibirica Jacq. 345, 350, 396, 397, 444, 468.

Pseudotsuga Douglasii Carr. 425.

Pteris aquilina L. 334, 349, 426.

Ptilidium ciliare Nees 431.

Racomitrium canescens Brid. 430.

- lanuginosum Brid. 336, 430.
- microcarpum Brid. 430.

Radula arctica Stephani 431.

- Krausei Stephani 431.

Ranunculus acris L. 332, 344, 352, 358, 452.

- affinis R. Br. 443, 449, 452.
- Chamissonis Schdl. 445, 451.
- Cymbalaria Pursch 341, 357.
- hyperboreus Rottb. 444, 451.
- Lapponicus L. 452.
- multifidus Pursch 444, 451.
- nivalis L. 336, 349, 357, 358, 443, 445, 452.
- Nuttallii Gray 336, 348, 349, 357, 359.
- occidentalis Nutt. 332, 341, 359.
- orthorhynchus Hook. 340, 349.
- Pallasii Schlecht. 437, 444, 451.
- pygmaeus Wg. 444, 449, 452.
- recurvatus Poir. 340, 357.
- -- repens L. 332, 336, 340, 341, 349, 358.
- Schlechtendalii Hook. 358.

Rhinanthus Crista-galli L. 342, 401.

Rhodiola rosea L. 353.

Rhododendron Kamtschaticum Pall. 434, 435, 446, 468.

- lapponicum L. 448, 468.

Rhododendron parvifolium Adams. 468. Ribes bracteosum Dougl. 342, 343, 348, 351, 380.

- hudsonianum Richards. 346, 351, 380.
- lacustre Poir. 332, 342, 343, 344, 351, 379.
- laxiflorum Pursch 332, 344, 345, 351, 379, 380.
- prostratum L'Hér. 345, 354, 353, 379, 380.
- rubrum L. 462.

Rosa nutkana Presl 332, 334, 343, 344, 351, 376.

Rubus arcticus L. 437, 445, 461.

- Chamaemorus L. 349, 372, 433, 434, 439, 444, 445, 447, 461.
- nutkanus Lindl. 332, 334, 343, 344, 350, 354, 372.
- pedatus Sm. 334, 347, 348, 349, 372.
- spectabilis Pursch 332, 343, 344, 351, 372.
- strigosus Michx. 332, 343, 344, 354, 372. Rubus stellatus Sm. 343, 349, 372.

Rumex Acetosella L. 352, 403.

- arcticus Trautv. 444, 447, 472.
- domesticus Hartm. 472.
- graminifolius Lamb, 435, 444, 447.
- occidentalis Wats. 342, 352, 353, 403,472.
- salicifolius Weinm. 342, 403.

Sagina Linnaei Presl. 457.

- nivalis Fr. 443, 457.
- occidentalis Watson 340, 367.
- procumbens L. 367.

Salicornia ambigua Mchx. 402.

- fruticosa L. 332, 341, 402.

Salix Anglorum Cham. 434, 445, 474.

- Arbuscula L. 475.
- arctica Pall. 334, 335, 349, 351, 406, 433, 434, 443, 444, 445, 473, 474.
- Barattiana Hook. 332, 333, 334, 343, 346, 351, 406, 407.
- Barclayi Anderss. 343, 407.
- berberifolia Pall. 474.
- boganidensis Trautv. 437, 445, 473.
- brachystachys Benth. 406.
- Chamissonis Anderss, 474.
- cuneata Turcz. 474.
- flavescens Nutt. 331, 334, 343, 351, 354, 406.
- fulcrata Anderss. 332, 335, 346, 348, 351, 406.

Salix fuscescens Anderss. 473.

- glauca L. 433, 436, 444, 473.
- hastata L. 473.
- herbacea L. 434, 444, 445, 475.
- lanata L. 473.
- Lapponum L. 473.
- nummularia Anderss. 475.
- ovalifolia Trautv. 433, 434, 444, 445, 474.
- phlebophylla Anderss. 474.
- pirolifolia Ledeb. 434, 445, 446, 474.
- reticulata L. 348, 354, 406, 434, 436, 445, 446, 474.
- rotundifolia Trauty. 474.
- sitchensis Sanson 343, 351, 407.
- tajmyrensis Trautv. 473.

Sambucus racemosa L. 343, 351, 353, 384. Sanguisorba canadensis L. 332, 342, 354, 375.

Sarcoscyphus sphacelatus Nees 430.

Saussurea americana Eaton 335, 348, 354, 390.

- alpina DC. 354, 390, 435, 445, 467.

Saxifraga bronchialis L. 336, 349, 377, 433, 435, 444, 463.

- cernua L. 444, 463.
- davurica Pall. 446, 463.
- decipiens Ehrh. 435, 446, 463.
- Eschscholtzii Sternb. 446, 463.
- exilis Steph. 336, 348, 349, 377, 449, 462.
- flagellaris Willd. 435, 449, 463.
- hieracifolia Waldst. et Kit. 446, 463.
- Hirculus L. 433, 444, 462.
- leucanthemifolia Michx. 336, 340, 345, 348, 350, 377.
- Lyalli Engl. 348, 377.
- Mertensiana Bong. 338, 345, 377.
- neglecta Bray 462.
- oppositifolia L. 336, 348, 350, 376, 433, 434, 436, 444, 463.
- punctata L. 336, 345, 377, 440, 442, 445, 446, 447, 462.
- rivularis L. 435, 444, 462.
- serpyllifolia Pursch 434, 435, 442, 445, 446, 463,
- sileniflora Sternb. 450.
- stellaris L. 444, 462.
- Tolmiei T. et Gray 336, 339, 350, 376.
- tricuspidata Retz 345, 377.
- virginiensis Mchx. 345, 377.

Scapania albescens Stephani 430.

- nemorosa Nees 430.

Scirpus caespitosus L. 444.

- paluster L. 341, 413.
- pungens Vahl 414.
- silvaticus L. 340, 344, 347, 348, 350,

Sedum latifolium 344.

- palustre 335, 443, 446.
- Rhodiola DC. 336, 380, 443, 445, 462.

Selaginella rupestris Spr. 346, 428, 439, 446, 482.

Selinum Benthami F. Kurtz 342, 382, 383, 443, 464.

- cnidiifolium Turcz. 464.
- Gmelini F. Kurtz 341, 342, 351, 382.

Senecio aureus L. 344, 345, 390.

— frigidus Less. 350, 390, 444, 445, 446, 466.

- paluster DC. 438, 443, 466.
- Pseud-Arnica Less. 389.
- resedifolius Less. 444, 445, 466.
- triangularis Hook. 335, 348, 389.

Shepherdia canadensis Nutt. 344, 354, 352, 404.

Sibbaldia procumbens L. 375.

Silene acaulis L. 336, 349, 365, 435, 446, 465.

- tenuis W. 446, 456.

Sisymbrium pygmaeum Trautv. 456.

— Sophia L. 445, 456.

Sisyrrhynchium Bermudiana L. 409. Solidago confertifolia DC. 386.

— Virga aurea L. 340, 342, 346, 350, 385, 386, 445, 465.

Sorbus sambucifolia Roem. 333, 343, 354, 376.

Sparganium simplex Huds. 344, 413.

Spergula arvensis L. 339, 367. Spergularia salina Presl 340, 368.

Sphagnum cymbifolium Ehrh. 483.

- squarrosum Pers. 430.

Spiraea Aruncus L. 343, 354, 371.

- betulifolia Pall. 335, 339, 342, 343, 348, 350, 374, 437, 445, 459.
- discolor Pursch 339, 374.
- pectinata T. et Gray 336, 338, 345, 349,

Spiranthes cernua Rich. 342, 408.

- decipiens Hook. 334, 344, 347, 408.
- Romanzoffiana Cham. 408.

Stellaria borealis Big. 332, 344, 343, 344, 366.

- crispa Cham. et Schldl. 341, 367.
- dicranoides Fzl. 435, 446, 449, 458.

Stellaria glauca With. 458.

- graminea L. 443, 458.
- humifusa Rottb. 341, 367, 443, 457.
- longipes Goldie 340, 341, 347, 349, 366, 367, 435, 445, 458.
- media Cyrillo 352, 366.
- uliginosa Murr. 443, 458.

Streptopus amplexifolius DC. 334, 344, 347, 352, 409.

Symphoricarpus occidentalis Hook, 342, 351, 384.

Taraxacum officinale Web. 444, 467.

- phymatocarpum J. Vahl 467.
- vulgare Schrk. 350, 391, 467.

Tellima grandiflora R. Br. 339, 378.

Tetraplodon mnioides Br. et Schpr. 430,483.

- Tschuctschicus C. Müll. 483.

Thalictrum alpinum L. 349, 356, 436, 445,

- dioicum L. 335, 339, 344, 348, 356. Thlaspi alpestre L. 349, 364.

Thuja excelsa Bgd. 425.

- gigantea Nutt. 333, 343, 351, 353, 424. Tiarella trifoliata L. 334, 343, 347, 378.

- unifoliata Hook. 378.

Tilingia ajanensis Reg. et Til. 464.

Timmia austriaca Hedw. 430.

Tofieldia borealis Whlb. 332, 340, 343, 350, 410.

- coccinea Richards. 436, 446, 476.
- glutinosa W. 410.

Trichostomum alpigenum Vent. 483.

- obliquum C. Müll. 483.
- rubellum Rabenh. 483.

Trientalis europaea L. 342, 397, 469.

Trifolium repens L. 352, 369.

Triglochin maritimum L. 332, 344, 443.

- palustre L. 345, 413.

Trisetum subspicatum P. de Beauv. 345, 346, 421, 444, 449, 481.

Trollius laxus Salisb. 452.

- patulus Salisb. 452.

Troximon aurantiacum Hook, 348, 391.

Tsuga Mertensiana Carr. 333, 346, 351, 353, 425.

- Pattoniana Engelm. 333, 335, 337, 348, 351, 354, 425.

Ulota crispa Brid. 430.

Urtica dioica L. 352, 404.

Vaccinium caespitosum Michx. 335, 346, 348, 352, 392.

- myrtilloides Hook. 343, 351, 352, 392.

- ovalifolium Smith 334, 343, 347, 351, 352, 353, 392.

- Oxycoccos L. 336, 350, 393.
- parvifolium Smith 351, 352, 392.
- uliginosum L. 335, 348, 350, 352, 354, 391, 434, 439, 445, 467, 447, 467.

- Vitis idaea L. 335, 350, 352, 353, 392, 439, 445, 447, 467.

Valeriana capitata Pall. 347, 385, 444, 445, 465.

Veratrum album L. 335, 346, 354, 410, 436, 446, 476.

— viride Ait. 410.

Veronica alpina L. 335, 347, 348, 350, 400.

- americana Schweinitz 340, 400.

Viburnum ellipticum Hook. 343, 351, 384.

- pauciflorum Pylaie. 332, 343, 344, 354, 353, 384.

Vicia gigantea Hook. 340, 371.

Viola biflora L. 343, 347, 365.

- blanda Willd. 343, 364.
- glabella Nutt. 365. •
- Langsdorffii Fisch, 349, 364.
- palustris L. 456.
- sarmentosa Dougl. 339, 365.
- silvatica Fr. 341, 364, 365.

Woodsia glabella R. Br. 437, 446, 482.

- ilvensis R. Br. 439, 446, 482.
- scopulina DC. Eaton 338, 346, 354, 428.

Zostera marina L. 332, 437.

Zygadenus elegans Pursch 411.

— glaucus Nutt. 347, 411.

Zygodon Lapponicus Br. Eur. 483.